# MASTER NEGATIVE NO. 92-81108-16

# MICROFILMED 1993 COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES/NEW YORK

as part of the "Foundations of Western Civilization Preservation Project"

Funded by the NATIONAL ENDOWMENT FOR THE HUMANITIES

Reproductions may not be made without permission from Columbia University Library

## COPYRIGHT STATEMENT

The copyright law of the United States - Title 17, United States Code - concerns the making of photocopies or other reproductions of copyrighted material.

Under certain conditions specified in the law, libraries and archives are authorized to furnish a photocopy or other reproduction. One of these specified conditions is that the photocopy or other reproduction is not to be "used for any purpose other than private study, scholarship, or research." If a user makes a request for, or later uses, a photocopy or reproduction for purposes in excess of "fair use," that user may be liable for copyright infringement.

This institution reserves the right to refuse to accept a copy order if, in its judgement, fulfillment of the order would involve violation of the copyright law.

AUTHOR:

# UHL, BERNHARD

TITLE:

# VERKEHRSWEGE DER FLUSSTALER UM...

PLACE:

HALLE A.S.

DATE:

1907

Master Negative # 92-8108-16

## COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES PRESERVATION DEPARTMENT

#### BIBLIOGRAPHIC MICROFORM TARGET

Original Material as Filmed - Existing Bibliographic Record

943
24 Uhl, Bernhard, 1866v.3 Die verkehrswege der flusstäler um Münden und ihr einfluss auf anlage und entwicklung der siedlungen ... Halle a. S., 1907.
52 p. maps. 23 cm.

Thesis, Halle-Wittenberg.

Volume of pamphlets

| Restrictions on Use: |                  |
|----------------------|------------------|
|                      | TECHNICAL MCDOFG |

|                                              | TECHNICAL MICKOTOKWI DATA |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|
| FILM SIZE: 35 IMAGE PLACEMENT: IA IIA IB IIB |                           |  |  |  |  |  |
| DATE FILMED: 2-24-93                         | INITIALS Susan            |  |  |  |  |  |
| FILMED BY: RESEARCH PUBLICATIONS,            | INC WOODBRIDGE, CT        |  |  |  |  |  |



#### Association for Information and Image Management

1100 Wayne Avenue, Suite 1100 Silver Spring, Maryland 20910 301/587-8202



SOLUTION OF THE PROPERTY OF TH

MANUFACTURED TO AIIM STANDARDS BY APPLIED IMAGE, INC.



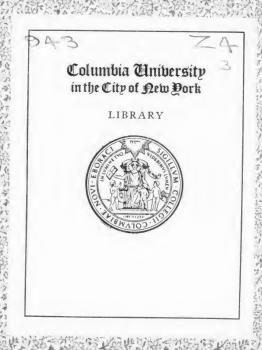



## Die Verkehrswege der Flußtäler um Münden

und ihr Einfluß auf Anlage und Entwicklung der Siedlungen.

Mit 2 Stadtplänen.

#### Inaugural-Dissertation

aur

Erlangung der Philosophischen Doktorwürde

der hohen Philosophischen Fakultät

ber

vereinigten Friedrichs-Universität halle-Wittenberg vorgelegt

1

1866-

Bernhard Uhl aus Münden.

#### Referent:

Professor Dr. Ed. Brückner.

943 Z4

### Inhalt.

| Einleitung                                     |    |  |   |   |   | ٠ | 1-4   |
|------------------------------------------------|----|--|---|---|---|---|-------|
| Das Tal der Werra von Bedemunden bis Munden    |    |  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 4-14  |
| Das Tal ber Kulba von Spietershaufen bis Munbe | 11 |  | ٠ |   | ٠ |   | 14—26 |
| Der Ressel von Münden                          |    |  | ٠ |   | ٠ | ٠ | 26-43 |
| Das Tal ber Befer von Münden bis Bursfelbe     |    |  |   |   |   | ٠ | 43—52 |

Die Landschaft um die Mündung der Fulda in die Werra — die von hier ab mit niederdeutscher Namensform Beser heißt — ift ihrem Bau nach burch bas Bujammentreffen tektonischer Linien aus zweien ber großen Richtungs= insteme bestimmt, die dem Aufbau der beutschen Mittelgebirge überhaupt zu Grunde liegen, dem hercynischen und dem oberrheinischen. Der Raufunger Bald, beffen lette Ausläufer bis an das Mündener Tal heranreichen, ftreicht in nordwestlicher, d. h. hercynischer Richtung. Derselben folgt bas Berratal. Die oberrheinische Richtung hat als Bildner der niederhessischen Tertiarversentung und des Leinegrabens ben Bau ber Landschaft um Fulba und Befer beeinflußt und den Lauf Diefer Flüffe bestimmt. Das Umbiegen bes hauptfluffes, der Werra/Wefer, aus nordweftlicher in nördliche Laufrichtung ift bas augenfälligfte Rennzeichen ber Ginfluffe, die hier gewirkt haben. Ihrem äußeren Bau nach ftellt fich bie Lanbschaft um bas Busammentreffen ber Flußlinien bar als Berbindung ber meift tief eingeschnittenen Taler ber Berra/Beser und Fulda mit einer Anzahl schwach geneigter, z. T. nur oberflächlich gegliederter, & T. durch ftarter hervortretende Linien in Mulben geteilter Sochflächen mesozoischer Gesteine (vgl. Bu. Caffel und Uslar ber Reichstarte).

Sublich und westlich ber Werra, Wefer, b. h. zu beiden Seiten ber Fulba, bildet der Buntsandstein allein den Grund der weiten Sochflächen des Raufunger Balbes und bes Reinhardswaldes, die mit fanfter Reigung nach Gubweften und Beften in die hessische Tertiarfente übergeben. Der Raufunger Balb zwischen Werra und Fulba zeigt außer diefer schwachen Neigung nach Gubwesten von seiner mafferscheibenben Längsachse aus in seiner nördlichen Spite noch eine gleichfalls fanfte Neigung nach Norden und Nordoften, bie ganze Scholle ift badurch in einen großeren subwestlichen und einen fleineren nordöftlichen Teil geschieben. Jener maffert gur Fulba, Diefer gur Werra ab. Der fühmeftliche Teil, Die eigentliche breit im Gudoften ber Fulba gelagerte Hochfläche ift nur am äußeren Rande durch turze Bafferläufe, die g. T. gur Fulda, g. T. gu beren lettem bedeutenderen Bufluß, ber Riefte, geben, ger= franft, der nordöftliche burch tiefer eingeschnittene Taler in einzelne Ruden geteilt. Der Reinhardswald zeigt ähnlichen Charafter, nach Beften flaches Absinten in ganger, ungeteilter Breite, nach Often, ber Befer zu, Berteilung in einzelne Ruden. Doch ift die Scholle auch nach Suden bin, wo fie bas Fuldatal von ber Raufunger Bald-Scholle icheidet, burch tiefer greifende Täler

Rechts der Werra/Weser solgt dem Buntsandstein nach Osten hin sehr bald der Muschelkalf als Boden der Hochstäde. Auf ihm verläuft hier die Wasserscheide zwischen Weser und Leine in nordsüdlicher Richtung. Die Grenze zwischen den beiden Formationen ist durch den Steilhang, mit dem der harte Wellenkalf zu den weichen Mergeltonen des Köt abfällt, von der Werra bei Dedemünden bis zu den Basalthöhen des Hohen Hagens, Hengels-, Bruns- und Dransberges sehr scharf zum Ausdruck gebracht. Weiter nördlich verslacht sies Geländestuse von der

Linie ber Werra und Weser ber geneigt sind, so liegt zwischen bem Steilabfall bes Unteren Muschelkalkes und bem ichmach geneigten Mittleren Buntfanbftein, ber bie Behange bes Aluftals bilbet, ber Rot in flachen, ungefähr elliptischen Mulben, beren Langsachsen bemnach bem Fluftal parallel laufen. Bei Bedemunden fehlt jedoch ber Werra auf ihrem rechten Ufer bas hohe Behange ganglich, bas Flugtal wird hier im Norden durch ben Muschelfalt begrengt. Erft vom Subholze ab trennt als erfte biefer Mulben bie von Biershaufen und Lippoldehaufen ber Mittlere Buntfanbftein als erhöhter Rand vom Fluftale; Dieje Siedlungen bem Werratale jugurechnen, wie Dies G. Bagner tut,1) burfte fich also wohl taum rechtfertigen laffen. Ebenso menig burfte man die weiterhin nach Norden folgende Mulbe von Scheden, die ber Blumer Berg und der Brammald vom Befertale trennen, diefem Tale felbst gurechnen. Die Trennung biefer beiden Mulben von einander ift burch die icharfe Scheibelinie zwischen ihnen, ben ichmalen mafferscheibenben Berbindungeruden, ber vom Blumer Berge öftlich bis jum Unteren Duschelkalt nordöstlich von Wiershaufen verläuft, gerechtfertigt. Gine fast ebenso beutliche Grenglinie findet die Schedener Mulbe im Norden durch die Bafferscheide zwischen Schede und Nieme, Die gleichfalls vom Mittleren Buntfanbstein quer über ben Rot sum Bellenfalt verläuft. Auch die britte derartige Mulbe, die bas Gebiet ber oberen Rieme mit ihren Rebenbächen umfaßt, hat im Norden in ber Bafalthohe bes Badenberges eine gut hervortretende Grenze, wenn auch infolge ber subnördlichen Langerichtung biefes Berges ber Abschluß nicht so scharf ist wie ber von jenen Querriegeln gebildete. - Rach dem Tale ber Werra/Wefer zu begrenzt überall eine schmale Hochfläche Mittleren Buntfanbfteins Diese Mulben, mit ihrem hohen Rand hier zugleich ber Ramm bes Talgehanges. Die Bache, beren Ginzugegebiete ber Gliederung in jene einzelnen Mulben gu Grunde liegen, burchbrechen biefes Gehange, ihre Taler bilben die Grengen ber einzelnen, besonders benannten Abschnitte bes Behanges: Subholz, Rramberg, Blümer Berg, Bramwalb.

In diese Hochflächen find die Täler der Fluffe, der Werra/Wefer und Fulba, fast burchmeg als tiefe Furchen eingeschnitten. Besonders Berra- und Fulbatal haben größtenteils beinahe tanonartigen Charafter.2) Etwas größere, auffälligere Weitungen finden fich an der Fulda nur bei Wilhelmshaufen und Bonafort, die Werra hat nur bei Bebemunden und Oberode eine Beitung gu beiben Seiten, im übrigen find beibe Täler schmale, tiefe Furchen. Un ber Stelle ihres Busammentreffens ift ein Talfeffel entstanden von außergewöhnlich mannichfaltigem Ban. Denn an ben Fluffen finden die einzelnen Teile ber ganzen Landschaft durchgängig ihren Abschluß, also stoßen in dem Reffel von Münden Raufunger Wald, Reinhardswald und die Bildungen des rechtsseitigen Berra/Beser-Ufers zusammen.3) Die Beitungen, die die Flüsse hier zur Seite haben, find einzeln nicht groß, burch ihr nabes Rusammenliegen fchließen fie jedoch zu einer zwar mannichfaltigen, aber immerhin einheitlichen, scharf

1) Die Bevölkerungsbichte in Gubhannover, Forich. 3. beutich. Landes- und Boltstunde XIV, Deft 6, G. 150.

begrengten Bilbung von ziemlich bebeutenbem Umfang zusammen. Als eine Art Übergang gur Bochflache bes Raufunger Balbes gehört gu biefem Talteffel noch die flache Mulbe von Ronigshof-Schäferhof, die jenen Rötmulben öfilich ber Weser nicht unähnlich, jedoch auf andere Beise, nämlich burch einen Einbruch, entstanden ift.1) - Auch das Wesertal hat im gangen ähnlichen Charafter, als Erweiterung fallen hier nur ins Muge bas Gimter Feld, bas faft gang bem rechten Ufer angehört, und bie Weitung von Bederhagen/Bemein, bie burch beiberseitiges Ausbiegen ber Behange gebilbet wirb.

Für Berfehr und Befiedlung pflegen Taler größerer Fluffe hervorragend wertvoll zu fein. Beibe haben fich ihnen von jeher eng angeschloffen. Auch hier bilben bie fluffe naturliche Leitlinien, beren Richtungen, nach Norden, Suboften und Suben, auch ber Berkehr hauptfächlich einhalt, bie auch ebenfo bie Besiedlung vorzugsweise an fich gezogen, wie bie fiedlerische Beiterentwicklung begunftigt haben. Doch find die meift geringe Breite bes Talgrundes, ber häufige Wechsel von Enge und Beitung, sowie andererseits die Steilheit und Höhe ber Ufergehänge Faktoren, die auf Verkehr und Befiedlung in hohem Mage hindernd einwirten. Es ift beshalb ein charafteristisches Mertmal biefer Talabichnitte, daß die umliegenden Sochflächen vielfach, mindeftens zeitweilig, vom Bertehr ben Talern vorgezogen find. Denn diefe bieten, abgesehen von einzelnen, burch Sumpfbilbung wenig gangbaren Teilen geringeren Umfangs, im gangen ein Belande, bas ohne größere Schwierigkeiten nach allen Richtungen bequem zu begeben ift. Doch haben bei berartigen Bergwegen der Ubergang vom Tal zur Sohe sowie quer vorliegende Rebentaler immer außergewöhnliche Schwierigfeiten bereitet. — Bebeutenbere Nebentaler fehlen nicht, nur wenige find jedoch fo tief eingeschnitten und zugleich fo breit, bag fie einen größeren Bertehrsweg aufnehmen fonnen.

Dieser Ungunft bes Topographischen fteht jedoch eine außerordentlich gunftige geographische Lage gegenüber. Die Befer ift einer ber großen Strome Deutschlands, die mittlere Linie zwischen Rhein und Elbe. Durch ihren nördlich gerichteten Lauf fügt fie fich bem europäischen Grofvertehr ein. Gbenfalls durch ihre Nordrichtung hat daran Anteil die hessische Tertiärsenke, die hier mit ihrer Umrandung, bem Raufunger und Reinhardswalbe an die Berra/Befer heranreicht. Bei ihrer ebenenartigen Flachbeit ftellt biefe Gente bie bequemfte Berbindung bar zwischen bem geographisch am icharfften gefennzeichneten Buntte am mittleren Rhein, ber Mainmundung, und Niederdeutschland. Die Fulba, die Längsader ber Tertiarfente, muß auch beim Berlaffen ber Gente als Leitlinie für den Berfehr mindeftens fehr ftart in Betracht tommen. Mit Diefer Linie nördlicher Richtung vereinigt fich bier ber Nordwestzug ber Berra. Deren Bluggebiet findet also hier seinen ober boch jedenfalls einen natürlichen Unschluß an jenen Großvertehr. Der Buntt der Bereinigung ber beiden Bertehrerichtungen muß fur beibe besondere Bebeutung haben, feinerseits auch von beiben Nugen ziehen. Es find baber bier die Borbedingungen für eine wichtige Sandelsfiedlung gegeben, die ben Bertehr bes nordlichen Beffens und norbwestlichen Thuringens mit Niedersachsen und ber Nordsee vermittelt.

Im übrigen gilt für die Befiedlung fast genau dasselbe wie für den Berkehr. Much hier liegen die topographischen Berhältniffe recht ungunftig. Der schmale, meift erft fpat verfestigte Talgrund und bagu bie besonders große Sochwaffergefahr laffen nicht viele Blate für Sieblungsanlage hervorragend geeignet

<sup>2)</sup> Jaichte, Deignerland, in Forich. 3. deutsch. Landes. und Bolfstunde, Bb. III, S. 2, S. 43.

<sup>3)</sup> Diefen letteren hat man ehemals feinen umfaffenden Namen gegeben, Guthe (bie Lande Braunschweig und Sannover, 2, S. 413), legt feiner Beschreibung die Formationen zu Grunde, diesem folgt E. Wagner (Bevölterungsbichte S. 71); in Weser und Ems I S. 130 heißt es: Dransfelder höhenland, doch hat es immerhin sein Bedenten, dies bis an die Fluftaler reichen gu laffen.

<sup>1)</sup> Bgl. Erläut. Bu Bl. Juhnbe ber geolog. Spezialfarte, bearb. von v. Roenen, S. 4.

erscheinen, während boch andrerseits die Größe der Flüsse schon früh zur Besiedlung der Täler antreiben mußte — was in der Tat durch die Ortsnamen seine Bestätigung sindet. Die nahe an die User herantretenden Talgehänge drängen die Besiedlung auf den Talgrund zusammen, schließen sie durch ihre Steilheit und Waldbedeckung sast ohne Übergang von den angrenzenden Hochstächen ab. Die Täler bilden daher, wie auch in verschiedener anderer Beziehung 'd, Inseln verhältnismäßig großer Besiedlungsdichte (E. Wagner, a. a. D., Karte). Es hat für die Anlage und Entwicklung der Siedlungen noch besondere Bedeutung gehabt, daß diese Landschaft im Zusammenhang mit der Sprach- und Stammesgrenze zwischen Ober- und Niederbeutsch, die jeht süblich von Münden verläuft, ehemals jedoch wohl die Linie der Fulda und Wesser einhielt, von jeher Grenzgebiet zwischen großen deutschen Stämmen: Hessen, Sachsen und Thüringern, gewesen ist. Die Provinzialgrenzen von Hannover, Hessen und Sachsen sind größtenteils die Nachsolger ehemaliger schäfer trennender Linien.

Das Tal ber Werra halt auf feiner gangen Erftredung am Subweftfuße bes Thuringer Waldes und weiterhin nach ber Übersetzung auf die Nordoftseite bes Gebirges im allgemeinen hercynische Richtung ein. Nordwestlich streichende Bebirgsbildungen ichreiben bem Blug auch in Beffen diefe Richtung vor. Bon Wigenhaufen ab folgt er einer Depressionsfalte, die einen gleichfalls nordweftlich ftreichenden Sattel palaozoischer Besteine im Nordosten als ent= sprechende Mulbe begleitet. 2) Bu biesem paläozoischen Sattel gehört als mesozoische Bededung des sudweftlichen Sattelflügels und des nordweftlichen Abichluffes bes Sattels ber Raufunger Balb, eine Buntsanbsteinscholle, bie burch die Aufwölbung des Cattels in beträchtliche Sohenlage gekommen ift. 8) 2113 nordwestlicher Abschluß bes Sattels legt diese Scholle sich bem Lauf ber Werra quer vor, fo daß biefe fie in einem engen und tiefen Tale burchbrechen muß. Doch find die vordersten, öftlichen Ausläufer ber Scholle noch burch die Faltung ftart beeinflußt, hier ift sogar ber Muschelkalt bis zum Talgrunde gesenkt (Erll. Bl. Ermichwerd, S. 10), es liegt hier bas Nordwestende der Depressions-Erft vom Subholze ab, wo ber Durchbruch in enger Spalte beginnt, ift auch die Sattelwölbung bes Mittleren Buntsandsteins flach (a. a. D.). Um rechten Werraufer leitet ber norböftliche Mulbenflügel zu Bilbungen über, die zur westlichen und fühmeftlichen Umrandung des Leinegrabens gehören. Die Muschelkalthochfläche, die die Wasserscheibe zwischen Befer und Leine bildet, tritt hier bei Bebemunden mit ihrer sudlichen Spige ber Werra nahe. Ihr Steilabfau, ber burch ichmache Bafferläufe in einzelne Borfprünge geteilt ift, bildet ben nördlichen Uferhang bes Fluftales. Weiter nach Often schieben fich fleinere Kalten fentrecht gegen bas Tal bazwischen, die Nebentäler, die baburch

entstehen, leiten unmittelbar zum Westsslügel bes Leinegrabens über, sie reichen

1) Die Fluftaler bilben Trodeninseln, vgl. Kremser in: Weser und Ems I, S. 69; E. Wagner, Bevölkerungsdichte, S. 78. Floristisch sondern sie sich gleichfalls ftart von

3) Jaichte, a. a. D., Taf. Brof. I.

bis an die Wafferscheibe. Nach Nordwesten bilbet eine niedrige Bafferscheibe Die Grenze bes Saupttales, ber Talweitung von Bedemunden, gegen bie Mulbe von Wiershausen-Lippoldshausen. — Als Bededung bes linksseitigen Flügels ber Mulbe umrandet ber Raufunger Wald im Subwesten bas Tal. In brei burch ihre Boschung unterschiedenen Absaben finkt sein 350 m hoher steiler Bang jum Talgrunde ab. Als lette Bilbungen des linksseitigen Flügels ber Depressionsfalte schieben sich jedoch weiter öftlich zwischen Raufunger Walb und Werra eine Reihe von Erhebungen jungerer Triasgefteine. Uber ben Talgrund des Fluffes, in dem ausgedehnte Schwemmlandablagerungen den Oberen Buntsanbstein bededen, ragen einzelne Muschelkalthugel am Fluffe entlang höher hervor (a. a. D. S. 3), als beren letter bei Bedemunden ber Segen so bicht an den Fluß herantritt, daß fogar durch Unterwaschung ein schmaler Streifen gegen ben Fluß abgefunken ift (ebenda S. 13). Diefer steil aufragende Felsen engt ben linksseitigen Teil ber Beitung ftart ein, diefer bleibt badurch an Große bedeutend hinter bem rechtsseitigen zurud. — Die jungeren Ablagerungen find infolge beffen rechts ber Werra viel ausgebehnter als am andern Ufer. Sier ift beshalb noch ein breites Stud bes tiefften Absabes bes Buntfanbfteins in Rultur genommen. Diefem und bem biluvialen Band gegenüber verschwindet ber schmale Alluvialstreifen am Fluffe fast vollständig. Um rechten Ufer reicht in bem etwas verengten Unfangsteile im Often bas Diluvium tief, unmittelbar bis an den ebenen Talboden herab, im weftlichen Teile, in dem die jungen Ablagerungen bis zu ber fehr beträchtlichen Breite von 1,5 km ausgebehnt find, ift zwischen Diluvium und ebenem Talboben noch eine hier recht breite Bwifchenftufe entwidelt, ber nach thuringifchem Borbilbe fogenannte Auelehm. Etwas öftlich ber Mitte ber gangen Beitung hat ber erwähnte Bach, ber in ben Rand ber Muschelkalthochfläche bas Mannstal eingeriffen hat, einen Schuttkegel von beträchtlicher Breiten- und Längenausbehnung beinabe bis an bie beutige Uferlinie ber Werra herangeschoben.

Für biefen Abschnitt bes Tales ift alfo, feiner Entftehung gemäß, ein breiter Talgrund mit mäßig hohen Rändern bezeichnend. Nur auf bem Ubergang zu bem nächstfolgenden Teile werben bie Ränder bober und fteiler. Dazu find fie im Often von tektonischen Nebentalbildungen abgeschloffen. Bang verschieben bavon stellt fich ber nächstfolgende Abschnitt, ber lette vor Münden, bar. Bon ber Linie Suhnerfeld-Oberode ab find die Schichten bes Mittleren Buntfanbsteins flach gewölbt (Bl. Ermschwerd, Erll. S. 10), weiter fluß= abwärts ichwach nach Norden geneigt (Bl. Juhnde, Erll. G. 2). Das Tal wird hier fehr eng, die Bande hoch und fteil. Bermutlich liegt biefem Abschnitt eine Bruchlinie zu Grunde (v. Roenen, Erll. z. Bl. Juhnde, S. 4). Startes Gefälle hat ein Beitereinschneiben bes Fluffes in ziemlich geradlinigem Laufe zur Folge gehabt. Der Talgrund zeigt nicht gang bie Schmalheit wie bei bem Abschnitt ber Fulba zwischen Wolfsanger und Speele (vgl. unten); bie Windungen bes Fluffes verlaufen febr flach von einem hohlufer gum andern, die bazwischenliegenden Alluvialftude zeigen daher bei fehr geringer Größe fcmale, langgestrecte Gestalt. Unmittelbar babinter fteigt faft burchgangig ber Talhang steil in die Bohe; im ganzen ahnelt biefer Abschnitt mehr ber Strede bes Fulbatales von Bilhelmshausen bis Bonafort (wenn man bei bieser von den Erweiterungen zu Anfang und zu Ende absieht). Nebentäler bon etwas größerer Breite fehlen, ber Ilfsbach am rechten, wie bie Abflüffe bes Raufunger Balbes, Glafebach und Laubach, am linken Ufer haben nur schmale und tiefe Spalten in die Uferwände eingeriffen. Die

ihrer Umgebung, vgl. Karte bei Peter, Flora von Sübhannover.

3 Ugl. Bil. Wigenhaufen und Ermichwerd d. geolog. Spezialkarte, bearb. von Moesta und Benichlag; Jäckke, das Meihnerland in Forsch. z. deutsch. Landes- und Volkskunde, Bb. III, bett 2, S. 40 ff., doch ist diese lehtere Darstellung nicht durchaus zuverlässig.

I. 4.

letzteren zeichnen sich auch burch startes Gefälle aus. Ihrer eigenen, nicht gerabe großen Wasserfülle, sowie ber Enge bes Haupttales entsprechend haben bie Schuttkegelbilbungen an ben Mündungen ihrer Täler nur geringen Umfang.

Die Berschiedenartigkeit biefer beiden Abschnitte bes Tales ift somit recht beträchtlich, auch in Bertehr und Besiedlung stellen sie fich entsprechend febr verschieden bar. Die Beitung von Bedemunden bietet bem Berkehr in beiben überall an Flüssen in Betracht kommenden Richtungen, der an dem Flusse entlang und ber auf ben Fluß zu führenden, 1) ben bei weitem gunftigeren Boden, hat baber von jeher auch Berfehrswege von größerer Bedeutung aufgenommen. Für ben Längsverkehr verhalten fich allerdings bie beiben Ufer nicht gleich, bas rechte ift bem linten entschieden überlegen. Der Begen, an ben ber Rluß unmittelbar beranreicht, ift auf bem letteren boch ein ftartes Sinbernis. wenn auch gugugeben ift, bag bies Sinbernis teilweise fünftlicher Art ift. Denn die Werder waren ohne den Aufstau durch ein Wehr zweifelsohne längst verlandet und dadurch am oberen Teile Boden für einen Weg am Fluffe gewonnen. 3m übrigen reicht auf beiben Ufern bas Diluvium, bas Sicherheit vor Uberschwemmung bietet, tief herab, fo bag die Sauptwege auf festem Boden und boch bem Fluffe fehr nabe bleiben, also auch stärkere Steigung vermeiben fonnen. Das rechtsseitige Ufer hat beshalb zweifelsohne von jeher ben Brokverkehrsweg getragen, ber die Werra gur allgemeinen Leitlinie genommen bat. in erfter Linie als Nebenstrafe bes Schiffahrtsweges, ben ber Fluß selbst bot. Für die Urzeit liegen sichere Anzeichen bafür allerdings nicht vor, für die farolingische Zeit wird die planmäßige Anlage von Ronigehöfen am Fluffe - junachst jum Zwed ber Sicherung bes Klugverkehrs - wie fie burch die neueren Forschungen über die Organisation bes Frankenreiches festgestellt ift, jebenfalls auch regen Landverkehr zur Folge gehabt haben. Bum mindeften ift die Werraftrage als Eigentum der Landgrafen von Thuringen im fpateren Mittelalter nachzuweisen, 1306 ging fie laut Urkunde vom 16. August 2) aus beren Besitz in ben ber Landgrafen von Seffen über (Rommel, Beich. v. Heffen, Il. II, Anmertungen S. 58); biz in daz dorf zeu Breytforthe (bas jetige Brevorde an ber Wefer bei Bolle) reichte banach bas thuringifche, bann hessische Geleit die Werra zou tale. Die Strafe mar tein Weg von internationaler Bedeutung, wie die an der Fulda, dazu fehlte ihr ein weiter entfernter großer Ausgangspuntt im Guboften; auch fügte fich ihr Berlauf in nordweftlicher Richtung dem allgemeinen des mittelalterlichen mitteldeutschen Großverkehrs nicht recht ein. Denn biefer hielt im ganzen entweder füdnördliche ober westöstliche Richtung ein nach der Lage der Länder, die in Bertehres beziehung zu Deutschland standen. Wie der Fluß, dem sich die Landstraße anschloß, verband sie vielmehr einen großen Teil von Thuringen, die westliche Balfte, mit ber nördlich gerichteten Beferlinie und baburch mit ber Nordfee. Unschluß an den Großverkehr war also immerhin für jene Landschaften durch Diese Linie gegeben. Doch stand sie bem Schiffahrtswege an Bedeutung entichieben nach. Denn ber Landvertehr biefer Landschaften hatte noch genug andere Wege, die ungefähr zu bemfelben Biele führten. Den bequemften Weg nach Norden bot hier doch der Leinegraben mit seinem breiten, ebenenartigen

1) Schlüter, fiber ben Grundriß ber Stabte, Zeitschr. ber Gesellich. für Erbtunde zu Berlin. Bb. 34, 1899, S. 457.

Talgrunde, ber bei Eichenberg bis in bie unmittelbare Rahe bes Berratales heranreichte. Faft ebenso bequem zu benuten war auch ber febr ebene Boben bes Gichsfelbes fowie bie Gente, Die fich um ben Gubwestfuß bes Barges herumzieht. Der Bertehr hat biefe Berhaltniffe ausgenutt, ichon im fruhen Mittelalter lag um ben Bag von Gichenberg ein bichtes Ret von hauptverfehrswegen. Um Sanftein bin, alfo bem Bag gang nabe, verlief bie via regia, nach beren Linie die Sohne Beinrichs bes Lowen 1202 bie Besitzungen ihres Baters unter einander teilten. 1) Sie führte im Guben nach Maing, vermutlich über Eschwege. 2) 3m Norben wird — wie auch Schuchhardt, Beitschr. bes hift. Bereins für Niebersachsen 1903, G. 45 annimmt - bie in jener Urfunde angegebene Linie Göttingen-Rortheim Sannover mit gutem Grund gleichfalls als Ctrage aufsufaffen fein, ba biefer Berlauf genau bem ber fpateren "hamburger Strafe" entspricht (Bandau, a. a. D.) und auch im Mittelalter an ber Leine entlang ein "Bellweg" nach Rorben führte. 3) Bon Bigenhausen öftlich führte burch ben Bag von Gichenberg eine wichtige Strafe in ben Talern ber oberen Leine und Bipper nach Rordhaufen, wo fie fich in zwei Linien, eine norböftliche und eine öftliche, teilte. 4) Gine andere Strafe, aus neuerer Beit als "Berliner Strafe" befannt, überichritt von Caffel aus den Raufunger Malb in ben Talern ber Loffe und der Gelfter, erreichte somit die Werra und den Gudmeftausgang bes Gichenberger Baffes bei Wigenhausen; 5) nach ben Ausführungen Bugs über bie Burganlagen bes Gelftertales 6) burfte fie ale recht alt anzusehen fein. In ber Reuzeit ift fie Bofistrage gewesen. 7) Auch in ber neuesten Beit hat ber Bag von Gichenberg feine alte Bebeutung bewahrt, in ihm freugen fich bie Gifenbahnlinien Samburg-Göttingen-Bebra-Frankfurt, ber unmittelbare Rachkomme ber alten Samburger Strafe, und Salle-Caffel, mit ber Abzweigung Sangerhaufen - Magbeburg-Berlin, die die hauptlinie an Bebeutung übertrifft und erkennen lagt, bag hier bie Fortsetzung der alten Berliner Strafe vorliegt, jedoch mit dem Unterichiebe, daß bie Gisenbahn nicht, wie bie ehemalige Boststraße, von Wigenhausen ab den Weg durch ben Raufunger Balb nimmt, sondern bas Werratal benutt und badurch in Münden Unschluß an die Linie Bannover : Caffel = Frankfurt gewinnt. Much für bie ehemalige Boststraße Witenhausen-Caffel ift, joweit fie nicht schon von ber Linie Caffel Balbkappel benutt wird, schon öfter eine Bahn gewünscht, Die jedoch als Sauptlinie nicht mehr in Betracht tommen fann. Die Linie ber Gifenbahn halt fich alfo gang ftreng an bie geographischen Sauptlinien, Die Taler ber großen Fluffe, Berra und Fulba. Rur biefe bieten burch ihr wenig geneigtes Langsprofil bie Möglichfeit, ftarte

1) Urfundenb. der Stadt Hannover, 1863, Rr. 2; Guthe, die Lande Braunschweig und Hannover, 3, S. 398; Rübel, die Franken, 1904, S. 131.

von Kl. Weende von 1427 und 1466, ebenda Weende Ar. 184 und 248.

4) Guthe, a. a. D.; Schlüter, das nordöstl. Thüringen, S. 287, z. T. nach Meher und Radwig, der Helmegau, T. III, in Mitt. d. Vereins f. Erdfunde zu halle 1890, S. 16, boch sehlen sichere Anzeichen dafür, daß auch der westliche Teil der Straße, die Nordhausen, in so frühe Zeit zurückreicht wie der östliche.

5) Landau, Beschr. d. Kurf. Helsen, S. 325.

<sup>2)</sup> Nach Mitteilung des Königl. Staatsarchivs zu Marburg, nicht vom 3. Juli, wie Rommel angibt. Die Urkunde ist z. T. angeführt von Landau in Müller und Falkes Zeitschr. f. deutsche Kulturgesch. 1856, S. 650.

<sup>9)</sup> Guthe, a. a. D.; Landau, Korrespondenzbl. d. Gel. Ber. 1862, S. 54.

9) Fwischen Rieder-Jesa und Stockhaufen nach Urtunde von Al. Reinhausen von 1445, Königl. Staatsarch. Hannover, Reinhausen Rr. 41; bei Weende nach Urtunden von Kl. Weende von 1427 und 1466, ebenda Weende Kr. 184 und 248.

<sup>5)</sup> Landau, Beschr. d. Kurf. Hessen, S. 325.
6) Zeitschr. d. Bereins f. hess. Geschichte und Landeskunde, N. F. XV, S. 94.
7) Lottersche Karte der Postverbindungen vom Ende des 18. Jahrh. Bgl. auch Rauers in Beterm. Mitt. 1906, Heft 3 mit Karte.

Steigungen, das größte Hindernis für Hauptbahnlinien, zu vermeiden. Zetzt liegen die Hauptpunkte dieser Linie, die Bahnhöse von Witzenhausen, Münden, Cassel, in einer Höhe von bezw. 184, 140, 183 m, der Unterschied ist also nicht zu groß. Ihres glatten Berlaufs wegen wird die Strecke gegenwärtig mehr und mehr als Ersatz der Linie Münden-Göttingen über Dransseld verwendet. Die alte Straße Witzenhausen-Cassel dagegen mußte bei Groß-Almerode die 300 m hoch liegende Wasserscheit zwischen Werra und Fulda überschreiten. Man kann also sagen, daß das neuzeitliche Verkerksmittel, die Eisenbahn, hier den geographischen Hauptlinien ihr Recht gegeben hat. Die Bedeutung des Tales als Verkehrsweg ist dennach heute auch gegenüber der mittelalterlichen,

als thuringischer Weg zur Weserlinie, gang bedeutend gesteigert.

Auch die Enge des unteren Talabschnittes ist für die Eisenbahn kein Hindernis gewesen, während sie dem Straßenverkehr einige Schwierigkeiten bereitet hat. Die geringe Breite des Talgrundes ersordert der Sicherung vor Hochwasser halber die Durchsührung von Längswegen der beiden Ufer — die hier kaum von einander verschieden sind — auf dem anstehenden Gestein, die Schwierigkeit dieser Anlage hat es erst um 1830 zum Bau einer Chausse von Münden nach Wisenhausen kommen lassen. Unst der ältesten Aufnahme des Amtes Münden? ist noch der Weg auf der Höhe des rechtsseitigen Talhangs als "Mundischer Fahrweg" bezeichnet, während allerdings auch im Tale selbst ein Fahrweg eingezeichnet ist. Dieselbe Erscheinung, die in ihrer aufsallendsten Ausbildung beim Fuldatale seltzustellen sein wird, sindet sich also auch hier, daß nämlich die Enge des Tales zum wenigtens zeitweisigen Ersah der Talstraße durch einen Bergweg gezwungen hat. Aus dem linken Ufer sehlt noch heute eine gute, unter allen Umständen benuthdare ganz durchgehende Wegeverbindung. Schwaches Hochwasser kann die Verbindung zwischen der Rela und der Riegelei unterbrechen.

Die Berschiedenheit der beiden Talftreden äußert sich ebenfalls dem den Fluß freugenden Berfehr gegenüber. Die Beitung um Bedemunden ift, besonders in ihrem rechtsseitigen Teile, nach allen Richtungen entweder gang offen oder boch durch tettonische und darum dem Bertehr bequeme Täler in gute Berbindung mit ihrer naheren Umgebung gefett. Die Baffericheide nach ber Mulde von Bierehausen-Lippoldshausen tritt als Sohenunterschied taum hervor, zu ber Bochfläche im Norden führt das tief eingeriffene Mannstal, bie Berbindung nach Nordosten mit dem Leinegraben durch bas Tal zwischen Beffenberg und Tremberg ift fo gut, daß z. B. für die Bahnlinie Göttingen Munden neben andern auch die Linie Göttingen-Roedorf-Bedemunden-Munden ftart in Betracht gezogen werden fonnte. Richt gan; fo gunftig liegen bie Berhaltniffe am linken Ufer. Die Taler bes Raufunger Balbes find auch hier burch Steilheit ausgezeichnet, das Gebirge felbst steigt bis jur Bafferscheide 350 m an bei einer Entfernung von nur 6 km Luftlinie. Dur ber untere Unftieg ift burch bie Mulbenform bes haupttales im Bergleich ju bem Spaltenabichnitt etwas erleichtert. - In noch höherem Mage als von ber Gestaltung ber Umrandung ift der Quervertehr von dem Bluffe, d. h. von der Möglichfeit, diefes Sindernis ju überschreiten, abhängig. Denn mit fünstlichen Gulfsmitteln, Fähren und Bruden, tann bier junachft nicht gerechnet werben. Furten find beshalb bie für

Tronnier entweder durch Barrenbilbung ober durch Flugverbreiterung (Beterm. Mitt. 1905, S. 209 f.), außerbem jedoch — in Mittelgebirgelandschaften wohl am häufigsten — durch Geröllaufschüttung eines einmundenden Baches.1) Die ehemals größere Breite ber Gluffe mußte außerbem Stellen, an benen bas Bett burch örtliche Verhältniffe eingeengt war, jum Uberschreiten besonders geeignet erscheinen laffen. In der Tat sind noch deutliche Anzeichen vorhanden, daß berartige Stellen auch an der Werra eine wichtige Rolle im Berkehr gespielt haben. Um ftartften eingeengt ift hier ber Fluß in ber Beit ber Bilbung bes alteren Alluviums einmal ba gemejen, wo ber Begen auf ber linten Seite unmittelbar an ihn herantritt und zugleich gegenüber ber Abfluß bes Mannstales fein breites Delta aufgeschüttet hat (vgl. geol. Bl. Ermschwerb), andrerseits ba, wo ber Aluft in bas Engtal eintritt und gleichfalls in einer Enge fliegt, die auf ber einen Seite vom auftebenden Geftein, auf ber anbern vom Schuttfegel bes Renzelbaches gebildet wird. Beide Stellen find auch, als Bachmundungen, durch Geröllanhäufungen zu Furten geeignet, mehrfache Teilungen in Urme zeichnen ben Bebemunbener Bunft noch besonders aus. Benau über bem Renzelbach liegen zwei alte Ringwälle einander gegenüber, im Subholze und im Revier Rattenbuhl, bei benen noch einige fehr deutliche Spuren auf uralten Sandelsverfehr hinmeifen. Benigstens muffen die Broncen ber Hallstattperiode, die bier beim Kring gefunden find, 2) unbedingt auf einen hier durchführenden Weg bezogen werben, ebenso wie ber Name "Sohweg", ber, zuerft 1654 bezeugt, fich fur einen Weg nordöftlicher Richtung im Mundener Balbe und Königlichen Forst Rattenbuhl bis heute erhalten hat, auf einen Berkehrsweg fehr früher Beit hindeutet.3) Auch bie Graber beim Rring fprechen bafür. 4) Die hervorragende Bedeutung bes Ubergangs von Bedemunden in ber Urzeit ergibt fich aus ber Tatfache eines Fundes romischer Mungen aus vorchriftlicher Zeit nordöftlich der Stadt am Tremberge. 5) Auch hier finden fich Sunengraber. Es erscheint im Sinblid auf diese bedeutenden Funde, gu= sammen mit den örtlichen Verhältniffen des Übergangs nicht zu gewagt, diefen übergang als ben in ältester Zeit wichtigften an der ganzen unteren Berra anzusehen, besonders im Bergleich zu benen, die später die Sauptrolle im Bertehr gespielt haben, von Witenhausen und Munden. Beide Falle zeigen in der Tat ungunftigere Berhältniffe der nächsten Umgebung als Bedemunden, bie breiten Gumpfe, Die an beiden Stellen bem Fluß gur Geite gelegen haben muffen, erforderten erft nicht unbedeutende Rulturarbeit, um Berantommen an die Flufilinie und Übergang ju geftatten. Bei Bedemunden mar ber Fluf

ben ältesten Querverkehr wichtigften Stellen bes Fluglaufes. Sie entstehen nach

2) Jest im Brovingialmuieum zu hannover als "Depotfund vom Kattenbuhl", vgl. Schuchhardt im Atlas vorgeschichtlicher Befestigungen in Niedersachsen IV, Text S. 33.

3) Bgl. Zeitschr. b. hist. Bereins f. Riedersachsen 1900, S. 306; Schmidt, ebenda, 1896, S. 449.

<sup>1)</sup> Loge, Gesch. b. Stadt Münden, S. 205. 2) Vom Jahre 1705 von Kapitan Billiers, Königl. Staatsarch. Hannover, Karten I A. b. 117—120.

<sup>1)</sup> Bgl. meine Ausführungen in Zeitschr. b. hift. Bereins f. Niedersachsen 1900, S. 290; unsere beiderseitigen Darlegungen ergänzen einander. Tronnier berücklichtigt nur Furten, die durch die erodierende oder die ausschlichtende Tätigkeit des Flusses entsteben, ich dort nur solche, die durch Ausschlitung von außen gebildet sind. Für die Berechtigung zur Annahme der letzteren Art liesert diese Abhandlung, hoffe ich, genügendes Beweismaterial. Bielleicht wird es mir möglich sein, weiteres darauf bezügliche Material an anderm Ort zu veröffentlichen.

<sup>4)</sup> Schuchhardt, a. a. D.
5) Einfeld, Forsch. z. beutsch. Geschichte I, Göttingen 1861, S. 255; Lobe, Gesch. b. Stadt Münden, S. 299; Dr. Wißmann, Mündensche Nachrichten 1881, Nr. 45.

ohne weitere Borfehrungen leicht ju überschreiten. Im Mündener Tale zeigt höchstens die Einengung des Flusses am Juge des Rattenbuhls, da, wo am andern Ufer ber Bermannshager Bach ein fleines Delta aufgeschüttet hat (val. geol. Bl. Suhnde), ahnlich gunftige Berhaltniffe. In ber Tat finden sich hier gleichfalls Spuren ältesten Berkehrs (vgl. unten), biefe Ubergangeftelle steht jedoch im Umfang des Schuttkegels gang bedeutend hinter ber von Bebemunden gurud. Diese mußte alfo gu einer Beit, in ber alles Undere im Bergleich ju ber Bequemlichkeit bes Flugubergangs Nebenfache mar, entschieben ben Bertehr am ftartften auf fich ziehen. Es ift banach fogar nicht unwahr= Scheinlich, bag die spätere Etrage von Maing nach Magdeburg in ber Urzeit hier über diefen Buntt geführt hat. Spater muß allerdings ber große Ubelstand, ben biefer Ubergang für ben Großvertehr hatte, bas Uberichreiten bes Raufunger Balbes im Subwesten mit seinem Sohenunterschiebe von 350 m gegen die Sohle bes Werratales bei einer Entfernung von 6 km (wobei bie Sauptsteigung fast gang auf die mittleren 2 km fällt) diefen Beg gu Gunften bes über Wigenhaufen haben gurudtreten laffen. Der Sohenunterschied ift bort ber gleiche, aber die Entfernung bis zur Baffericheide ungefähr boppelt jo groß, der Anftieg also gang allmählich. — 3 benfalls ift banach als Tatsache festauftellen, daß die Querwege zeitweilig hier fogar Bebeutung für ben Grofberfehr gehabt haben, mahrend fie fpater nur noch bem Rleinvertehr dienten. Auch die militarische Bedeutung bes übergangs mar in alterer Reit bementsprechend größer als in späterer. Die beiben ermahnten Burgen, ber Rring und bie Burg im Subholge, ftellen ftarte Befestigungen altefter Reit bar, in neuerer Beit ift nur im fiebenjährigen Rriege ein paar Mal bier um die Furt gefämpft. Damals mar biefe auch durch eine fleine Schanze wieder befestigt. 1)

Bebeutung für ben militärischen Bertehr ift an ben Querwegen bes Spaltenabschnitts beinahe bas einzige etwas ftarter hervortretende Mertmal. Denn wenn auch die Bochfläche bes Raufunger Balbes in ihrer Sohenlage auch für militärische Unternehmungen nicht gerade verlodend erscheinen fann, jo liegt boch barin andrerseits ber Borteil, gegen feindlichen Ungriff vollftanbig gesichert zu fein. Bur Umgehung bes Tales von Munden mit ben gefährlichen Engpäffen in feiner Nabe, burch die die Beerftrage von Caffel nach Göttingen führte, wurde ber Uberlieferung nach gleichfalls im fiebenjährigen Rriege bie heute noch fog. Frangofenstraße gebaut, die, wie ber alte Sohweg, quer über die Sochfläche auf die Werra am sublichen Sang bes Laubachtales zuführte, ben Fluß nabe ber Mündung bes Baches überschritt und bann am rechten Ufer auf ber Sochfläche in norböftlicher Richtung weiterzog. 2) Der Sicherung besselben Rebentales biente icon im Mittelalter ein Sperrfort fleinfter Gattung, eine Remnate, das jegige Forsthaus, ehemalige Gut Haarth. 3) -

Die Berschiedenheit ber beiben Abschnitte bes Tales springt indeffen am fraftigften in die Augen in ihrer Befetzung mit Siedlungen - wenn man bei dem untern Abschnitt überhaupt fo fagen barf. Denn biefem fehlen, wie zuerft Guthe zur besondern Charafterifierung bes Tales zwischen Bebemunden und Münden hervorgehoben hat (die Lande Br. u. Hann. 26. 424), im Tale

felbit eigentliche Siedlungen gang, die Kreugungspunkte ber beiben Richtungen bes Bertehrs find nur durch Ginzelgehöfte bezeichnet, die allerdings als Gaft= häufer ftart vom Bertehr abhängig find. Bon ihnen geht eins, bie Bella, wie auch ber Name und die ichriftliche Uberlieferung erkennen läßt, auf eine mittelalterliche Rlause zurud, die noch besondere Beziehungen zum Berfehr gehabt hat, indem den Rlausnern unter anderm auch die Inftandhaltung ber Bege oblag. 1) — Es barf jedoch nicht überfeben werben, daß zu diesem Tal= abidnitt noch eine fleine Gruppe von Siedlungen gehort, Die eine zweite Reihe in einiger Entfernung vom Fluffe bilbet, wie fie bei breiter entwidelten Talern gewöhnlich nachzuweisen ift. Die erfte Stufe bes Behanges bes Raufunger Balbes über bem eigentlichen kluftal ift hier noch in die Befiedelung einbezogen. Die militärische Besetzung ber Linien bes Querverkehrs hat ben Unichluß von Siedlungen gur Folge gehabt, von benen jedoch nur bie neben ber jungeren Befestigung, ebenso wie diese felbft, Laubach neben ber haarth, in recht durftigen Berhaltniffen erhalten geblieben ift. Der Berlauf feiner Strafen, parallel bem Laubache und auf die haarth (und damit auf ben Bach) zu, zeigt im Plane ber Siedlung die beiden Sauptbeziehungen bes Berkehrs. Die unmittelbare Nachbarichaft bes Balbes, etwas weiter entfernte Steinbruche und bas nicht allzu weit abliegende Munden mit feinem ftarten Fabrifbetrieb ermöglichen ber Siedlung ein burftiges Beiterbefteben. Hobenlohe bagegen, bas, icon auf bem Übergang jum Mulbentale abnlich jum Rring wie Laubach zur haarth gelegen haben muß, ift icon seit dem Mittelalter müst geworden. 2)

Im Gegensatze bagu ift ber Mulbenabschnitt bes Tales - wenn auch in spaterer Beit für den Berkehr nicht mehr fo gunftig wie andere Buntte am fluffe - boch wenigstens ber Boben einer ftabtifchen und einer borflichen Siedlung geworben, entsprechend ben verschiedenen Bertehrsbedingungen ber beiben Ufer. Die Schuttegelbildungen find auch für ben Längsverfehr bie gunftigften Stellen burch ihre Sicherheit vor Uberichwemmungen. Beibe Siedlungen, Bedemunden wie Oberode, ftehen beshalb auf berartigen Unichuttungen, geben fogar in ihrer neuzeillichen, nicht gang unbedeutenden Entwidlung überhaupt nicht über biefen Boben binaus; felbft bas fleine Schuttland an ber Mündung bes Renzelbaches foll eine - jest wufte - Siedlung getragen haben 3) Der Berlauf bes hauptverkehrsweges am rechten Ufer gibt jedoch Bedemunden seinen Hauptvorzug vor Oberode (das im Mittelaster sogar eine Zeitlang wuft gelegen hat). Es hat badurch von jeher an bem Berfehr bes Berratales unmittelbar Unteil gehabt und als fast genaue Mitte amifchen ben nächften größeren Stadtfiedlungen, Bigenhaufen und Munden, einigen Borteil baraus gezogen. Die für ben Bertehr fo ungunftige Natur bes folgenden Talabichnittes fiel dabei gleichfalls ins Gewicht. Mis Bahnftation bietet es immerhin bei ber nabe ber wichtigen Anotenpunkte Gichenberg und Caffel ben Borteil bequemer allfeitiger Berbindung burch bie fich bort freuzenden Linien, wenn ihm auch besonders Münden als Schnellzugftation febr überlegen ift. Die Ginrichtung einer Station in Gertenbach, alfo

1) Mündener Rammerei-Rechnungen (ungebrudt, jest im Rönigl. Staatsarch. gu Bannover, Depositum ber Stadt Münden) 1440, 11 u. ö. 1403, 11; 1405, 13' u. 6

<sup>1)</sup> Lope, GetM S. 169 u. 175.
2) Lope, GetM S. 171.
3) Lope, GetM S. 306, Sudendorf, Urfundenb. 3. Geich. b. Herz. v. Braunschw. u, Lüneb. I G. 175; villa harte?; II Mr. 395; kemenade to der harte.

<sup>2)</sup> Bl. Ermschmerd; Landau, Gessengalbages, 11 u. v. 1403, 11; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403, 13; 1403 Ronigl. Staatearch. Sannover, Rarten II B. a, 3.

in nur 3 km Entfernung, hat ihm einigen Abbruch getan. Die Rabe von Münden und Wigenhausen hat der Stadt, wie auch Oberode, etwas Tabatindustrie im Filialbetrieb verschafft. - Auch für ben Querverkehr stellt fich das rechte Ufer ber Werra viel gunftiger als das linke. Bedemunden ift ber Bereinigungspuntt aller Berkehrslinien seines Ufers, am linken Ufer laufen die Linien bes Rleinvertehre parallel auf ben Fluß zu. Bebemunden ift beshalb ein kleiner Marktort geworden — Die Grundlage für feine Musbildung gur Stadt. Es ift auch die eigentliche Furt-, fpater Fahren-, endlich Brüdenfiedlung ber ganzen Beitung. Denn wenn auch ber Schutttegel, auf dem Oberode steht, nahe genug an den Fluß heranreicht, so fehlt boch an dieser Stelle ber feste Boben am gegenüberliegenden Ufer. Sier erreicht vielmehr bas jungfte Unschwemmungeland feine größte Breite. Dberobe ift deshalb in feinem Ubergang über ben Blug immer von Bedemunden abbangig gewesen, es ift allerdings die Furtsiedlung des linken Ufers, aber an berfelben Furt, an der Hebemunden liegt; es nimmt nicht die eigentliche Übergangsstelle ein, weil der Begen hier zu nahe an den Fluß tritt, als daß hier Unsiedlung möglich ware; es ist auch noch weiter flugabwarts angelegt, weil hier zunächst noch ebener Talboben, also Uberschwemmungsbereich folgt. Die Stelle der Siedlung ift zugleich baburch ausgezeichnet, bag ber alte Bertehrsweg über ben Raufunger Balb, um ben Ubergang von Bedemunden benuten zu können, am besten bier ben Talgrund erreichte und bann am Fluffe felbst entlang barauf zulief. Auch die Entwicklung ber Siedlung hängt mit bem Quervertehr aufs engfte gusammen. Die Waldwirtschaft ift heute noch eine wichtige Erwerbsquelle, unbedeutend jedoch gegen die Töpferei, die ehemals in Oberode geblüht hat und erst in neuester Reit verschwunden ift. Der Ton, der hier verarbeitet wurde, stammte aus dem tertiären Lager des Rleinen Steinbergs; Nahelage und zugleich Lage an ber Bafferstraße ließen gerade in Oberode diese Industrie auffommen (ähnlich Bederhagen und Baate an der Weser, vgl. unten). Schon im 15. Jahr= hundert war Oberobe das Haupttöpferdorf der Gegend. Da nur die im Raufunger Balbe berechtigten Dorfer auch bas Recht zum Tongraben hatten, fo ift fogar in Oberode mit bem Material felbit gelegentlich Sandel getrieben. Benigftens versprach ber Münbener Rat seinem Biegelbrenner gu Bonafort 1446 burch Kontrakt (Stadtbuch Bl. 248'); weret dat de erde nicht dogen wolde, so schullen we unde willen ome laten voren der erden von Overode unde schicken ome de hinder de borch. Hebemunden hat an biefer Tonindustrie wenig Unteil gehabt, bagegen in neuester Zeit nach ber Berbefferung der Berbindung mit dem Raufunger Balbe (burch ben Bau ber Brude) burch Solzhandelbetrieb einen fleinen Teil bes alten Mündener Solzhandels für fich in Unspruch genommen. Gine Bermittelung amischen beiden Ufern auch in weiterem Umtreise, wie sie jede Brudenstadt ausübt, hat bier in Unbetracht ber Balbbebedung und bemgufolge bunnen Befiedlung biefer Umgebung nicht viel zu bedeuten. - Der Rudgang ber Ginwohnerzahl fann nach alle bem nicht gerade auffallen (1871: 978, Lope GMS. 298; 1905: 883). Selbst eine stärtere Ausnutzung ber waldreichen Umgebung und gefunden Lage ber Stadt für ben Fremdenvertehr, eine Urt Fremden= induftrie, durfte bieran taum etwas andern.

In sehr klar erkennbarer Beise bruden sich in ben Grundriffen ber beiben Sieblungen ihre Beziehungen zu ben Berkehrslinien aus. Beibe zeigen

fraftige Ausbildung der Tallangsftragen, Bedemunden (f. den Plan) 1) hat sogar — was fehr bemerkenswert — schon lange "vor bem Oppertore", alfo außerhalb ber eigentlichen Stadt, feine Sauptstraße weiterentwickelt. (Bierauf burfte bie Schmäche ber mittelalterlichen Umfaffung ber Stabt, bie nur in einem Graben und Torbauten ohne Mauer bestand, allerdings von Einfluß gemesen sein.) Außerdem läuft hier ber Bergweg, ber am unteren Abschnitt bes Werratales auf bem Uferhang entlang führte, nicht in die Längsstraße ein (zu ber er boch nur eine Abzweigung bilbete), sondern vereinigt fich mit ber am Bache auf ben Fluß zu verlaufenden Steinstraße, ber haupt= linie bes Querverfehrs. Die ftarte Bebeutung bes Querverfehrs ift im Bergleich zu ähnlichen Siedlungen (Dberode, Bemeln, Baate u. a.) aus der größeren Ungahl ber jum Fluffe führenden Strafen ju erkennen. Muger Diesen ftark ausgebildeten Linien tritt im Plane noch ber alteste Teil ber Siedlung, zwischen Rirche und Rathaus (bas auf dem Boben bes alten Reichshofes Sabeminni fteht) als ein ringsherum geschloffenes Biered hervor; biefes burfte bemnach als ehemaliger, später bebauter Dorfplat anzusehen fein, wie ihn Schlüter als Rern vieler Siedlungen im nordöstlichen Thuringen nachgewiesen hat.2) Die Siedlung gebort banach in die Bahl ber Blatborfer.



Sebemunden. 1:12500.

Bon diesem Kern aus ift die Weiterentwicklung in durchaus organischer Beise, durch einsache Verlängerung zweier zusammenstoßender Seiten des Vierecks erfolgt. Als zweites Element, das dazu einen gewissen Gegensat bildet, fällt die Hinterstraße durch ihre Richtung ins Auge. Sie scheint nur zu dem Zwed angelegt zu sein, eine Verbindung zwischen dem Stein- und dem Alippentor herzustellen und entspricht darin den Straßen, die vielsach in ummauerten

<sup>1)</sup> Der Grundriß der Stadt auf Bl. Ermschwerd ist 3. T. ungenau; der beistehende Plan ist nach der Stromkarte des Werralauses von Hedennünden bis Gertenbach von J. B. Lahmeher, gez. 1841—42, 1:2000, im Königl. Staatsarch. zu hannover, sowie eigenen Aufnahmen verbessert und vervollständigt.

2) Siedl. d. nordbist. Thür., S. 298 u. 305, Karte 6.

Städten an der Innenseite ber Mauer gur Berbindung ber Tore untereinander entlang geführt find. Bierin ift alfo eine mehr ftabtifche Ausbildung bes Planes zu ertennen. — Der Grundriß von Oberobe (vgl. Bl. Ermichwerd) ift einfacher, zwei parallele Langestragen, eine gang burchgebenbe Querftrage und eine furge Berbindungequerftrage, er läßt aber fehr gut noch ertennen, daß die icheinbaren Linien des Langsvertehrs ursprünglich jum Quervertehr gehören. Denn burch ben Berlauf und die Richtung ber Berbindung der Oberen mit der Unteren Strafe an der Rirche entlang erscheint die Obere als wichtigere ber beiden hauptstraßen, und diese hat im Bege nach bem Raufunger Balbe ihre Fortsetzung. Auch die starte Ausbildung ber Straße am Bittengrunde hinauf ift ein Zeugnis fur die Bedeutung ber Berbindung mit bem Balbe.

Wenn icon bei bem letten Abschnitt bes Werratales eine teilweise Bevorzugung des Bergmeges vor der Talftrage zu bemerten mar, so tritt diefe Ericheinung beim Tale der Gulda awischen Caffel und Munden noch viel ftarter bervor. Bier hat icon Saichte (Meignerland, S. 39) als charafteristisch hervorgehoben, daß nicht die Linie des Tales selbst von der Berkehraftraße Caffel-Dunden benutt wird, fondern die Sochfläche gur Geite bes Fluffes. Allerdings ift biefe Feststellung nicht auch fur bie Gifenbahn gultig. Diese verläuft vielmehr größtenteils im Tale ber Fulba. Gine genauere Untersuchung wird noch weitere Ausnahmen ergeben. Denn bas Tal ift auf biefer Strede keine einheitliche Bilbung. Die Hauptrichtung, ber ber Fluß in ber mit jungen Ablagerungen erfüllten Tertiärfenke bisher gefolgt ift, Gub — Nord, behalt er auch nach feinem Gintritt in den Buntsandstein bei, erft bei Wilhelmshausen biegt er rechtwinklig, also in westöftliche Richtung, um und hält diese Hauptrichtung inne bis an das Rattwerder (vgl. heff. Rivt. Bu. Caffel u. Bederhagen). Bier biegt er abermals rechtwinklig, alfo nach Norben, um. Es find also zwei Abschnitte, ein nördlich und ein öftlich gerichteter, beutlich zu unterscheiben. Bon ber allgemeinen Richtung weicht ber Fluß jedoch in dem oberen Abschnitt auffallend start ab. Die Bilbung ber Schleife bei Rragenhof, bei der der Huß auf 0,4 km Luftlinie 4 km Lauflänge, also 900 % Entwidelung zeigt, hat von jeher die Aufmerksamkeit ber Forscher auf fich gezogen.1) Un Diese erfte schließt eine zweite Schleife von breiterer, ungefähr quabratifcher Befialt an. Der Fluß hat alfo auf biefer Strede, offenbar infolge febr ichmachen Befälles 2) und begunftigt durch weiche, ehemals ben Buntfandstein überlagernde Tertiarmaffen, ftart in die Breite gearbeitet. Bie immer bei berartig gebilbeten Talabichnitten, ift ber Talgrund fast burchweg fo fcmal, daß ber Flug im auftebenden Geftein felbst zu fliegen scheint (2B. u. G. II, G. 403: Die Breite bes gangen Uberschwemmungsgebietes geht bis zu 130 m herab). Nur an ben Borberseiten ber Schleifen, ba, wo bie Windung am icharften ift, finden fich an der Innenseite über ben ichmach ansteigenden älteren Alluvialablagerungen auch diluviale. Um Außenrande bes Muviums ober am Flugufer felbst fteigt fonft fofort ber Buntfandftein mit

Bajchte, Meignerland, G. 39; B. u. E. I, G. 396. 2) Bon der Umbiegung unterhalb Bolfsanger bis vor Bilhelmshaufen (= 15 km) beträgt bas Gefälle 6,76 m, alfo 1:2200, mahrend bie Fulda von Medlar bis gur Mündung im Durchichnitt nur 1:1370 hat. (Die Stromgebiete des Deutschen Reiches, Gebiet ber Befer. Bearb. im Raiferl. Statift. Amt. Berlin, 1901, G. 52 u. 2.)

fteilem Bang 70-100 m hoch auf. - Deutlich verschieden bavon ift ber folgende Abichnitt gebildet, von Bilhelmshaufen bis an die icharfe Umbiegung beim Rattwerder. Die Hauptrichtung des Tales, Best - Dft, tritt hier viel beutlicher hervor als in bem vorigen, ba auch ber Flug von ihr nur in bem Spithogen am Wemmberge etwas ftarter abweicht. Much biefe Bindung liegt im Talgrunde felbit; ba an ihrem Beginn ber Elfterbach feinen breiten Schuttfegel abgelagert hat, gewinnt es ben Anschein, als ob dieser die Ursache bes Ausbiegens bes Fluffes gewesen sei. Der Talgrund hat hier, auch ba, wo ber Bluß die allgemeine Richtung bes Tales einhalt, etwas größere Breite. 3m Innern der Windungen liegen ansehnliche Alluvialablagerungen bem Fluffe jur Seite. Der Unftieg ber Behange ift jedoch mindeftens ebenfo fteil wie im porigen Abichnitt. Der Gesamtcharafter biefer Talitrede ahnelt bier febr dem des letten Berratalabichnittes. Bermutlich hat die Mulbe, Die fich awischen Raufunger Balb und Reinhardswald burch die Aufrichtung bes letteren bilbete, ben Lauf bes Fluffes in diese Richtung gelenkt, bas außerordentlich ftarte Gefälle biefer Strede 1) hat das gradlinige Ginschneiben, wie bei der Werra, gur Folge gehabt. - Als Ubergang von dem oberen gu bem unteren Abschnitt ift zwischen Speele und Wilhelmshaufen eine Beitung von etwas größerer Ausbehnung gebilbet, ebenfo eine fleinere Beitung am rechten Ufer bei Bonafort als Übergang ju bem nächstfolgenden Talabichnitt. Ginen letten, fehr turgen Abschnitt bes Fluglaufes ftellt die nördlich gerichtete Strede der Fulba im Mündener Tale felbft bar. Bon ber Bonaforter Ede bis zur Mündung gebort fie bier icon halb jum Befertule, ba die Reinhardsmalbicholle auch ihr links gur Geite liegt.

Dem jedenfalls beutlich verschiedenen Charafter ber Abschnitte entsprechen auch nicht unbeträchtliche Berschiebenheiten in Bertehr und Besiedlung. Dem Längsverkehr fommt der obere Abschnitt weniger entgegen als irgend ein Talftud in ber gangen Munbener Lanbichaft, er ift fogar im bodiften Dage vertehrsfeindlich. Gelbst von ben technischen Schwierigfeiten, Die er bem Begebau burch die geringe Breite des Talgrundes bereiten wurde, auch von der Hochwassergefahr abgesehen, stehen die ftarten Arummungen in zu ichroffem Begenfage ju bem Grundftreben jeden Landvertehrs, die gerade Linie im allgemeinen zur Richtschnur zu nehmen. Die Strafen bes Grofverfehrs haben beshalb von jeber biefen Abschnitt ganglich gemieben, tropbem beffen allgemeine Richtung, von Guben nach Norben, burchaus in Diefen Berfehr bineinpaffen wurde. Bon Caffel gingen ehemals brei Strafen nach Nordnordweften, Norden und Nordnordoften aus, für die das Fuldatal, wenn gunftiger für ben Berfehr gebilbet, ber naturgemiefene Weg gewesen mare. Rach Nordnordweften jog über Grebenftein, hofgeismar nach bem Beferfnie am Colling die heute noch unter biefem Namen bort befannte "Bremer Strafe".2) Für biefen hervorragend wichtigen Berkehrsweg, ber in feiner gangen Erstredung bas Mittelmeer mit ber Norbsee verband, 3) war also bas Tal ber Effe bem "unwegsamen Tale ber Fulba und Befer vorgezogen, ba

1) Bei einer Entfernung von nur 3 km: 5,7 m, alfo etwa 1:500 (Stromgebiete, Befer, G. 52).

8) Schneiber, a. a. D.

Beider, Best, S. 82).
Beschricht, S. 82, Schweiber, Landau, wüste Ortsch., S. 64; berselbe, Beschricht, d. Surf. Hessen, S. 120 f.; Schneiber, die alten Herr und Handelswege, Heft IX, Karte u. Heft VI, S. 13; Weser und Ems II, S. 143; Meßtischbl. Karlähasen; Generalstadskarte Bl. Uklar; vgl. auch den Cassels Straßennamen.

In bem das Tal freuzenden Berkehr treten in gewiffer Beise ähnliche

Erscheinungen zu Tage, wie fie oben am Berkehr über die Werra festgestellt wurden. Die Enge bes Tales bietet diesem Bertehr Borteile, Die zeitweilig eine erhöhte Bedeutung zur Folge gehabt haben. Es zeigt fich auch hier eine auffällige Benutung der Ubergange über den Gluß in einer Beit, die noch die Stellen an ben Fluffen auffuchen mußte, an benen fefter Boden zu beiben Seiten möglichft nahe am Baffer besondere Vortehrungen für ben Übergang, wie Fähren und Bruden, unnötig oder wenigstens das Uberschreiten möglichst bequem machte. Das Tal ift an und für sich fehr eng, ba alfo, wo der Anstieg zum Rande ber Hochflächen durch Nebentäler erleichtert wird und außerdem die Bache diefer Nebentaler burch Geröllanhaufung am und im Fluffe diesen noch mehr einengen, sowie einen Weg durch den Fluß weisen, wird ber Berkehr alterer Beit die Berhaltniffe recht gunftig gefunden haben. Doch hat Rücksicht auf die Enge bes Tales die Besiedelung auf die Stellen gewiesen, an benen ber Bang wenigstens auf einer Seite weniger steil geboscht ift, also ber Anbau nicht so große Schwierigkeiten bereitet. Das ift hier allein ber fall an ber Spige ber Schleifen und zwar auf der Bolluferseite. Deshalb ift die fonft gunftigfte Ubergangestelle, die Mündung des Jedelbaches, nicht als Siedlungsplat gewählt, sondern man hat sich mit Furtstellen begnügt, die durch fehr unbedeutende Behängebache bezeichnet sind. So bei Spietershausen, Wahnhausen und Speele. Un ber letteren Stelle hat außerdem Berbreiterung bei der Furtbildung mitgewirft. Der Querverkehr hat diefe Stellen, wie für die beiben ersteren noch wohl erkennbar ift, in alterer Beit bevorzugt. Der Weg, ber von Nordwesten ber in ftarken Windungen am Abhange des linken Ufers herab auf Wahnhausen und ben

Aluf zuläuft und sich am rechten Ufer als "Rlingelweg" auf Landwehrhagen ju fortsett (Bl. Caffel), führt sudweftlich von dem Gute Gichenberg ben für Bege altester Beit gebräuchlichen Namen "Hessemeg". 1) Es scheint bier eine Abzweigung des erwähnten, im Effetal führenden, später "Bremer Straße" genannten Bellweges vorzuliegen. Bei Spiefershaufen führte der Tradition nach ehemals die heerstraße von Caffel nach Münden über die Fulda,2) ficher ift, bag bie Fahre von Spietershaufen, die fpater an die Stelle ber gurt getreten ift, im 14. Jahrhundert herzoglicher Besit mar,3) woraus in ber Tat auf Augehörigkeit zu einer Geleitstraße zu schließen sein durfte. Auch jene alte Straße der Urzeit, die als Soh- oder Hochweg die Wafferscheide des Raufunger Balbes in nordöstlicher Richtung überquerte, burfte, ihrer allgemeinen Richtung nach zu urteilen, bier bie Fulda überschritten haben. Sunengraber find hier heute noch am Abhange über der Fulba vorhanden. — Auch diese altesten übergangs= itellen haben, wie die ber Werra, später nur Bedeutung für den Rleinvertehr behalten. Die Caffeler Überbrückung ber Fulba hat fie überflüffig gemacht, allerdings durfte die Fahre von Spiefershaufen als beren Erfat bei Bochwaffer, das die Wiesen am rechten Fuldaufer gegenüber Cassel überschwemmte, noch lange Beit bestanden haben. Bemerkenswert ift auch, daß die Uberführung ber Gifenbahn vom linken auf das rechte Fuldaufer burch die Brude bei Rragenhof, die durch die Enge dieses Talabschnittes sehr erleichtert murde, immerhin ein gewiffes Burudgreifen auf die alteren Bertehrsverhaltniffe barftellt.

Gine abnliche Erscheinung ift auch in ber Besiedlung festzustellen. Das pollftändige Überwiegen bes Querverfehrs in alterer Reit lagt Furtsiedlungen erwarten, die jedoch seit langer Zeit Bedeutung für den größeren Bertehr nicht mehr haben und bemgemäß in ihrer Entwidlung gurudgeblieben find. Spiefershaufen, Speele und Wahnhausen zeigen durch ihre auf den Fluß zulaufenden Stragen äußerlich ben Charafter der Furtsiedlung, wenn diese Straßen auch nicht in ber sonft gewöhnlichen Beise lang und gerabe verlaufen, sondern sich am Abhange hinaufwinden. Die außere Entwicklung ift jedoch schwach geblieben, der Bewohnerzahl entsprechend. Erft die Gifenbahn hat burch die Verlegung der Hauptverkehrslinie wenigstens in den unteren Teil bieses Talabschnittes bier etwas Besserung eintreten lassen, die indessen naturgemäß junächst die Stationen betroffen bat, erst mittelbar mit Sulfe ber Industrie auch die übrigen Siedlungen. Die Station Kragenhof ift allerdings, weil mitten im Balbe neu angelegt (bas Gut, nach bem fie benannt ift, liegt 1,5 km entfernt), durchaus entwicklungsunfähig sie hat nur Bedeutung als Bermittler des Personenvertehrs für die großen Siedlungen der Sochfläche des rechten Ufers. Bugleich bient fie auch fehr bem Bergnugungsverkehr, ber das Fuldatal seiner landschaftlichen Schönheit megen von Caffel und von Münden aus gern auffucht. 4) Speele bagegen ift ber eigentliche Nutnießer ber Borteile

ber Bahnlinie geworben. Un einer Verbreiterungefurt angelegt, 5) hat es

Landau, Beffen, G. 120.

<sup>2)</sup> Landau, Beffen, G. 184; Wigand, Gefch. d. gefürsteten Reichs-Abtei Corven zc., Borter 1819, I, G. 131.

<sup>3) 28.</sup> Lange in Beflers beff. Landestunde I, 1, G. 315.

<sup>1)</sup> Schmidt, Zeitschr. b. hist. Bereins f. Niebersachsen 1896, S. 449.
2) Lobe, GStM S. 315; Wißmann, handschriftl. Aufzeichnungen; Bauer, die

Bertehremege im Raufunger Balbe. 8) Urf. bei Sudendorf, Urfundenb. 3. Geich. b. Herz. v. Braunschw. u. Lüneb. II,

Dr. 537; Mithoff, Runftbentm. u. Altert. in Sannover II. G. 120. 4) Daher erflart fich die hohe Biffer bes Berfonenbertehrs ber Station (Bericht

ber Handelstammer zu Göttingen, 1904 und frühere Jahre, Beil. IV)
b) Bgl. Tronnier, a. a. D. Der Fluß hat an dieser Stelle noch vor nicht langer Beit außergewöhnliche Breite gehabt, die Werber, die hier liegen, find nur 3. T. alt, 3. T. dagegen erst in neuerer Beit entstanden (Weser und Ems II, S. 443).

ursprünglich für ben Längsverkehr taum irgendwie Bebeutung gehabt. Dagegen ist bemerkenswert, bag Industrie von jeher, allerdings mit Unterbrechung, hier eine Rolle gespielt hat. Im Mittelalter murbe in Speele eine Salguelle am Fluffe ausgebeutet. 1) Diefe gewiß nur fleine Industrie mag ichon damals hier einen Berkehrsmittelpunkt, wenn auch fehr nieberen Ranges, geschaffen haben. Die Baffertraft, Die ber Behraufstau bei ben Berbern lieferte, biente früher nur ju Duhlbetrieb; nach Ginrichtung ber Salteftelle ift fie fur eine Papierfabrit ausgenutt; es folgte weiter eine Drahtfeilbahn, die die Beche Gahrenberg im Reinhardsmalbe hier an ben Großverkehr anschließt. Dadurch ift bie Siedlung in ber Tat ein Berkehrsmittelpunkt geworben, ber noch über bas Fulbatal hinaus Bebeutung hat. Gin gang unverhältnismäßiger Guterverfehr ber fleinen Station2) ift bie Folge gemejen und weiterbin Beschäftigung fast ber gesamten, begreiflicher Beife in Bunahme begriffenen Bewohnerschaft's), außer in der Papierindustrie felbft, bei der Bewältigung biefes Bertehrs. Auch ber Grundriß ber Sieblung, ber bis vor fur em wenig Charafteriftifches hatte, nimmt gegenwartig ein Aussehen an, bas bie große Bedeutung des Bahnhofs auch außerlich erkennen läßt. Der Bahnhof bilbet für jebe Siedlung einen neuen Bertehrsmittelpuntt, ber gang auffallend auf die Reufiedlung einwirkt (vgl. unten über Münden). Bier, wo er eine fo hervorragende Stelle im Leben ber Siedlung einnimmt, wird er sich vermutlich bald auch zum Rernpuntt ihres gesamten Grundriffes entwickeln. -

Der Großverkehr älterer und g. T. auch neuerer Beit hat alfo ben oberen Abschnitt gemieden. Der untere bagegen gestattet auf bem linken Ufer fehr wohl die Unlage eines Bertehrsweges im Tale felbft. Sier fehlen felbft Schwierigfeiten, wie fie fonft in berartigen Talern nicht felten vortommen, durch längeres Streichen bes Fluffes an einem fteilen Sohlufer entlang gebilbet. Das rechte Ufer weist am Wemmberge in ber Tat ein berartiges Sinbernis auf. Fur bie Gifenbahn mar biefes Sinbernis jedoch ohne Bedeutung, bie Linie Caffel = Munden ift gang am rechten Ufer entlang geführt. Much bie allgemeine Richtung bes Talabichnittes von Westen nach Diten fiel babei nicht ins Gewicht, mahrend biefe bem Weg am linken Ufer allerdings ein anderes Biel gab als bas fühmeftlich gelegene Caffel, auf bas bie Flufinie hinwies. Die gerade Fortsetzung Diefer oftweftlichen Linie führt zunächst in Die hessisch= fächfifche Lanbichaft an ber westlichen Abbachung des Reinhardswaldes und weiterhin nach Bestfalen und bem Rhein. Bier ift biefe Berkehrsrichtung burch ben Lauf ber rechtsseitigen Nebenfluffe bes Rheins vorgezeichnet, und es ift zur Benüge bekannt, bag an biefen eine gange Ungahl paralleler Strafen in das innere Deutschland führten. 3. T. find fie burch vorgeschichtliche Funde als fehr alt erwiesen, g. T. von ben Römern zu festen Beerstragen ausgebaut, 3. T. von ben Franten als Ginfallftragen in bas fachfijche Land und zugleich Berbindungeftragen ber frantischen Militartolonien angelegt. Bellweg und

9) 1871: 295, Lote GM S. 319; 1895: 413; 1900: 472; 1905: 634. Also beisnate 33% in 5 Jahren!

Blaggweg find als berartige Straßen bekannt. 1) Der westöstlichen Richtung, bie diese Straßen sämtlich einhalten, fügt fich diese Strede bes Fuldatales gang naturlich ein, die Berbindung zwischen Münden und Westfalen durfte beshalb ebemals burch diese Linie bergestellt sein. Wenigstens beuten einige Spuren barauf bin, daß hier ein wichtigerer Bertehrsmeg alterer Zeit geführt hat. Die hessische Niveaukarte (Bl. Hofgeismar) verzeichnet noch fw. von Grebenstein bei Schachten eine "alte Mündener Strafe"; um von Münden nach Boltmarfen zu gelangen, zog Banner im Jahre 1640 über Bilhelmshaufen, alfo im Fuldatale entlang, und weiterhin über Immenhaufen (Lote, GetM S. 100). Bon der hollandischen Strafe bei Nieder - Liftingen ab wird er hier die Boltmarfer Strafe, die weiterhin nach Arolfen und an die Ruhr führte, benutt haben (Landau, Beffen, S. 122). Im Bertrage von Riefte zwischen Erich II. pon Braunschweig und Wilhelm bem Weisen von Bessen (1575) wurde bas Beleit über das Ratterfeld bis an den Anich bem ersteren allein zugestanden (Willigerod, Geschichte von Münden, S. 324). Als Bergweg zu dieser Talstraße von Immenhausen ab diente die auf der Wasserscheide des Reinhard?= waldes führende Rohlenstraße. Die Landwehr, die östlich von Immenhausen nach Norden verläuft, nimmt auf diese Straße Rücksicht (vgl. heff. Niveauk. Bl. Bederhagen). Gie stammt nach ben Untersuchungen Schuchhardts und Boehlaus ans bem 14. Jahrhundert (Atlas vorgeschichtlicher Befestigungen in Niedersachsen, Beft IV, S. 20 ff.). Der Weg burfte baburch für biese Beit bezeugt werden. 2) Nach Landaus Darstellung wichen jedoch diese Strafen aus Westfalen im Diemelgebiete von ihrer bisherigen Richtung ab und zogen entweder die Diemel abwärts an die Befer ober die Effe aufwärts an bie Fulda bei Caffel. Der geradlinige Beg auf Münden hat also später hinter diesen von den natürlichen Berhältniffen etwas mehr begünstigten Linien zurudstehen muffen, vermutlich hat er schon fruh nur noch bem tleineren Berkehr gedient. Spater bat er bann für Munden ben unmittelbaren Unschlußweg an die wichtige von Caffel ausgehende hollandische Straße gebildet. Jedenfalls hat aber ber Durchgangsverkehr zwischen Beftfalen und Thuringen Caffel und nicht Munden als Bermittler benutt, ebenso wie heute noch für Münden eine unmittelbare Gisenbahnverbindung fehlt, die die Werralinie ziemlich gerabe fortfette. Der Weg von Munden nach ben Städten an der westlichen Abdachung des Reinhardsmaldes, Immenhaufen, Grebenftein, hofgeismar u. f. w., wird badurch gang unverhaltnismäßig verlängert was natürlich für die Beziehungen ju diesen Städten im Bergleich jum Mittelalter wenig gunftig ift.

Was Weser und Ems II, S. 69 über die Zuflüsse der Fulda zwischen Wolfsanger und Münden gesagt wird, gilt vorzugsweise für die Bäche dieses

1) Rübel, Reichshöfe im Lippes, Ruhrs und Diemel Gebiete und am Hellwege, 1901, S. 33 u. 5.; Landau, Korrespondenzbl. d. Gesamtver. 1862, S. 47.

<sup>1)</sup> Lope, GStM S. 317 f.; ein älteres Zeugnis im Lehnbuche bes Herzogs Otto bes Milben, zwischen 1318 und 1344, Subendorf, Urfundenb. I. S. 173: . . . sal in Spele; auch in der Mündener Kämmerei-Rechnung von 1502 wird (Bl. 20) das Salzwerf ermähnt

erwagnt.

2) In ben lehten Jahren ist regelmäßig mehr als die Hälste der Mündener Zahl an versandten Wagenladungen erreicht, vgl. die Berichte der Handelskammer zu Göttingen 1901, 1902, 1903, 1904, Beil. IV.

<sup>\*)</sup> Schmidt (Zeitschr. d. hist. Vereins f. Niedersachsen 1896, S. 453) erwähnt nach Falte, Geschichte des deutschen Handels, eine Straße, die von Mesten her kommend in älterer Zeit "die Weser bei Münden" überschritt und in nordöstlicher Nichtung weitersging, später dagegen das Diemeltal bevorzugte. Ich habe die Stelle bei False nicht gesunden. Vermutstich ist das diese Straße im Fuldatale gewesen. Ihre Fortsehung nach Nordosten hat sie wahrscheinlich von Münden über Wierschausen und Meensen in Leinetal gehabt. Diese beiden Dörfer sind Reichzbesitz (der von Otto II. an Kl. Hierkhausen geschent wurde), bei Wierschausen ist noch heute ein "Peleweg" besannt, im Dorfe heißt ein Hof 1664: "Franderhof" (Lütsemann, die Farochie Wierschausen, S. 54, Unm.). Bgl. Nübel, die Franken, S. 344 u. ö.

westöftlich gerichteten Abschnittes: "Unter gewöhnlichen Berhältniffen bringen fie nur geringe Abflugmengen in ben hauptfluß; manche find überhaupt nur Trodenrinnen, die lediglich bei ber Schneeschmelze und nach ftarteren Riederichlägen vom Tagemaffer burchfloffen werben. Wenn aber nach längerer Baufe ein heftiger Gemitterregen bas fleine Sammelgebiet eines folchen Bilbbachs plöglich überschüttet, so ftromt sein Sochwasser mit reißender Geschwindigkeit durch das überaus gefällreiche Bett und malgt bie barin aufgehäuften Beroll= maffen zu Tale, mo fie in ber gefällarmeren Mundungftrede ober im Glugbette der Fulda felbst als Schuttfegel liegen bleiben." Un ber Mündung ber Rattbach engt ein mächtiger Schuttlegel jest noch, trot ber Ranalifierung, bas Flugbett zu einer ichmalen Rinne ein, auch an ber Mündung bes Elfter= baches, Mühlbaches, Steinbaches und fogar bes Söllegrundes, eines ziemlich unbebeutenden, rechtsfeitigen, etwas vertieften Behangetales, ift die Gerollablagerung recht beträchtlich. Alle diefe Buntte ftellen deshalb auch Furten dar, maren für ben ben Blug querenden Bertehr altefter Beit fehr wohl gum Uberschreiten geeignet. Da im oberen Teil bes Abschnittes am rechten Ufer größere Bufluffe fehlen. liegt die gunftigfte Furtftelle im unteren Teil ba, wo Rattbach und Sollegrund einander gegenüber munden und im Huffe bie "Hirschfurt" bilben. 1) Ihrer auffallend häufigen Erwähnung nach 2) muß biefe Furt in der Tat im fleineren Berkehr eine Sauptrolle gespielt haben, so besonders auch in ben kleinen Rriegen bes 15. Jahrhunderts, wo bie Bewachung der Furten zu den Hauptaufgaben ber Landesverteidigung gehörte. 3) Auch beim "bollenvorde", an der Mündung bes Steinbaches, bestand im 15. Sahrhundert eine Ginfahrt, bier hielten 1487 Mundener Stadtfnechte fünf Nachte Bache (R.-R. 32). Auch andere Spuren beuten barauf bin, daß bas Militärische, wie an der Werra, im Querverkehr Bedeutung hatte. Uber der Mündung des Elfterbaches muß, wie der Rame "Biegenburg" erfennen läßt (vgl. heff. Niveautarte Bl. Bederhagen) eine Befestigung gelegen haben. Diefelbe Bobe führt auch ben Namen "Fährwertsberg", alfo von einer Barte bei ober, wohl genauer, jum Schutze ber Fahre. Um rechten Ufer schützte, wie an ber Werra die haarth ben Weg jum Fluffe, eine Kemenate bie "bollenvort".4) -- Bilbung und Berlauf laffen ben Nebentälern bes linken Ufers nur Bedeutung für ben Rleinvertehr zwischen dem Tale und der Hochfläche des Reinhardsmaldes zufommen. Um rechten Ufer dagegen hat die wichtige hier über die Sochfläche ziehende Strafe den Rebentalern außergewöhnlichen Bert als Bermittlern bes Abstieges ins haupttal gegeben (f. unten).

In der Besiedlung bleibt dieser Talabschnitt hinter dem, was er für den Berkehr bedeutet, entschieden zurück. Wenigstens wird er in der Zahl der erhalten gebliedenen Siedlungen von dem Erosionsabschnitt übertroffen. Abgesehen von anderm dürste die Ursache hierfür darin zu suchen sein, daß der Erosionsabschnitt durch die scharfe Teilung des Tales in Unterabschnitte (infolge der starten Krümmungen des Flusses) das Bestehenbleiben einzelner, kleiner Siedlungen in diesen Unterteilen, der leichtere Berkehr im Spalten-

1) Hertes vort Münd. Kämm.-Rechn. 1412, 14; ber Name ift später als "Harzführe" auf den Bonaförter Wald übergegangen.

4) Billigerod, GDt E. 103 f.; Lope, GStM G. 320 f.

abschnitt bagegen bas Verschwinden ungunftiger gelegener zu gunften mehr bevorzugter befördert hat. Bon den Siedlungen des Erosionsabschnittes ift feine wuft geworben, feine hat fich aber auch etwas ftarfer entwickelt. Im Spaltenabichnitt bagegen ift bie Siedlung an ber gunftigften Übergangsftelle wieder eingegangen. Ratterhagen ift jedenfalls an bie Mündung ber Rattbach zu verlegen, nicht, wie Landau annimmt (wufte Ortsch., S. 14), "auf die an der Fulda fich ausbreitenden Wiesen, bei Ratten", ba ein Binsregister von Hilmartshausen ausbrücklich angibt: De Retterhagen bofen Ratten. 1) Da= gegen ift Wilhelmshausen trop seiner turgen Entwicklungszeit 2) die bedeutenofte Siedlung beider Talabschnitte geworden. Allerdings ist es auch durch anderes begunftigt - bie Talerweiterung, die den Übergang von dem Grofions ju dem Spaltenabschnitt in ber Art einer Nische von großer Ausbehnung bilbet, bat als einzige Stelle bes Tales auf ber gangen Strede fanft anfteigenben Diluvialboden - aber für diese auffallende Entwicklung ift es doch mohl wesentlich gewesen, daß hier ber Bunkt liegt, wo ber Langsweg bas Fulbatal verläßt und zugleich beffen Unftieg auf die Hochfläche zur Seite bes Fluffes beginnt. Außerdem bringt bas Umbiegen des Tales in westöstliche Richtung ein Rusammenlaufen von Wegen von Beften ber auf diesen Buntt mit fich, die Enge des Tales vereinigt bis hierher getrennt verlaufende Wegftrahlen zu einem einzigen, und ber Treffpunkt ift Wilhelmshausen. Auch für ben Berkehr auf den Fluß zu bietet die Lage am Mühlbache badurch einen besonderen Borteil, daß beffen Tal am weitesten in die Reinhardewalbhochfläche eingreift, ber mafferscheibende Ramm zwischen Mühlbach und Naffer Uhle am schmalften ift. Die Siedlung ift beshalb nach ber Ranalisierung ber Fulba ein kleiner Stapelplat für die Bolzer bes Reinhardsmalbes behufs beren Ubergang auf den Baffermeg geworben. Die Beziehungen zum Reinhardswalde druden sich auch vorzugsweise in ihrem Grundrif aus; dadurch, daß Die oftwestliche Strafe bier mit rechtwinkliger Biegung eine Strede am Bache hinauf, also in der Querrichtung, verläuft, hat diese Richtung noch Förderung erfahren. Es ift jedoch mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß das Runft. liche der gangen Siedlungsanlage gerade hierin zu Tage tritt. Erft die neueste Zeit hat durch die Ranalisierung der Fulda und den daraus folgenden Berkehr auf und am Baffer entlang auf Beiterbildung in ber Tallangs= richtung gunftig eingewirft. - Die andere erhaltene Siedlung biefes Talabschnittes, Bonafort, wird beffer in Verbindung mit dem Bergweg über die Hochfläche des Raufunger Waldes besprochen. —

Das Fuldatal auf seiner Gesamterstreckung von Wolfsanger bis Bonafort fängt demnach erst in neuester Zeit an, Vorteil vom Verkehr zu ziehen, trohdem dieser doch schon von jeher dem Fluß als allgemeiner Leitlinie gesosst ist. Die Verkehrsstraße selbst hat eben das Tal gemieden und den Bergweg gewählt (Jäschke, Meißnerland, S. 22). Heute noch führt die Chaussee Cassels Münden über die Hochstäde und hat immer hier geführt, wenn auch ihr Verlauf im einzelnen nicht geringe Anderungen im Laufe der Zeit ersahren hat. Insolge dieser sicher ein Jahrtausend währenden Absweichung eines Hauptverkehrsweges von der Flußlinie haben sich hier Verhältenisse herausgebildet, die ein selten klares Beispiel für den Einsluß darstellen,

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Die Furt war auch mit einer Einfahrt versehen, an der öster Ausbesserungen vorgenommen wurden, so noch 1527 nach der Münd. Kämm. Rechn. d. J., Bl. 59.

s) Lgl. Zeitschr. d. hist. Bereins f. Niedersachsen 1900, S. 290; Weser und Ems II, S. 384, Anm.; Münd. Kämm. Rechn. 1441, 19': do me up deme hertesvorde waz, do uns de vyende vormaket waren.

<sup>1)</sup> Königl. Staatkarch. Hannover, III, 113, Bl. 34, vgl. auch Lope, GStM S. 339; Mänd. Kämm.-Rechn. 1415, 29' und 1418, 25.

<sup>2)</sup> Das Rlofter, das ursprünglich hier lag, ift erft bei ber Reformation in eine borfliche Siedlung umgewandelt.

ben der Verkehr unter Umständen auszuüben imstande ist. Die Hochstäche, die von der Wasserschiede des Kaufunger Waldes in beträchtlicher Breitenerstreckung südwestlich nach dem Fuldatale hin absinkt, ist durch ihre Natur allein der Besiedung sehr wenig günstig. Dürstiger Buntsandsteindoden mit spärslichen Auflagerungen diluvialer Lehme und Tone, Wassermangel insolge der Durchlässissteit des Bodengesteins, ungeschützte Lage gegen den Hauptwind dei bedeutender Höhe sind die bezeichnenden Sigentilmsichteiten dieser Landschaft. Sie erklären zusammen mit den geschichtlichsethnographischen Verhältnissen, die den Kaufunger Wald auch in seinem westlichen Teile als Grenze zwischen Hossen und Sachsen lange erhalten haben, die im Vergleich zum Fuldatale 1) erst spät, nach 800, ersolgte Besiedlung. Daß aber von allen hier angelegten Siedlungen tropdem nicht eine einzige eingegangen ist, einige dagegen sich zu aussaltschen Vorsern entwickelt haben, ist allein dem Versehr, dem Durchziehen der wichtigsten Versehrzügen.

Sochflächen bieten für ben Berkehr burch ihre (mehr ober weniger) ebene Dberfläche nicht ungunftigen Boben. Schwierigfeiten fann bier nur ber Unund Abstieg bereiten. Sind fie, wie diese Buntsandsteinscholle, schwach geneigt, fo gestalten fich die Berhaltniffe fur ben Bertehr, ber fie fentrecht gur Baffericeibe überichreiten will, etwas anders als bei flacher Lagerung ber Schichten und entsprechenber Oberfläche. Bahrend in biefem Falle ber Unftieg bis zur bohe auf einer verhaltnismäßig furgen Strede erfolgen muß, bei bebeutenber Sohenlage alfo recht ichwierig werden tann, wird er fich bei geneigter Oberflache auf bie gange Strede vom Tuge bis zur Waffericheibe verteilen, tann also wohl als weniger ichmierig angesehen werben. Dagegen werben auf ber andern Seite, wo bie Schichtentopfe ben Boben für ben Berfebr herzugeben haben, bie Schwierigkeiten befonders groß werben. Demgemäß verläuft bier die Steigung von Caffel ber (135 m boch) gang allmählich bis jum höchften Buntte, der Mundener Sohe (351 m, vgl. Generalftabsfarte, Bl. Caffel). Diefe ift von Caffel etwa 5/7, von Münben nur 2/7 ber gesamten Strede entfernt. Das Berhaltnis ftellt fich für bie lettere Strede noch ungunftiger, ba die Endftrede vor Munden icon gang im Fulbatale, ohne ftartere Steigung verläuft. Allerdings ift auch ber Aufftieg von Caffel ber nicht immer fo geradlinig verlaufen wie jest, vielmehr hat die Straße, vermutlich in ihrem ursprunglichften Berlauf, von Sandershaufen ab bie Steigung noch bequemer genommen, indem fie zunächst auf Ufchlag und von bier am Tale bes Bellebaches entlang über Benterobe nach Lutterberg zog. Benigftens bezeichnet eine Aufnahme ber heffischennoverschen Grenze bom Jahre 1716 3) ben Beg zwifden Ellenbach und Ufchlag ) als: alte landftraße von Cagel. Go murben auch die 3. T. recht fraftig gewölbten Ruden vermieben, in bie bie Sochfläche nach ihrem Rande zu burch die zur Fulba gehenden Bache zerteilt ift, die die spater (um 1775) angelegte Chauffee gu nicht gang unbebeutenben Steigungen an verschiebenen Stellen zwingen, auch nachträglich fleinere Berlegungen, wie die um ben Sobenschleifengraben (heff. Niveaufarte,

Bl. Caffel) notwendig gemacht haben. Außerdem wird auch, wenigstens in älterer Beit, ber Weg über ben Fulbaubergang von Spiefershaufen als Nebenlinie noch im Gebrauch gewesen, auch hier alfo, um ben Rand ber Sochfläche unmittelbar über ben Fulbatale zu gewinnen, auf eine furze Strede ftarte Steigung ju überwinden gemefen fein. Aber alle Schwierigfeiten bes füdlichen Teils ber Straße verschwinden boch vor bem Rig bes Steinbachtales, bas nach Münden zu ber allgemeinen Richtung ber Strafe quer vorliegt, heute (feit 1824) in breifacher Schlangenwindung von halber Sohe aus leidlich bequem überschritten wirb, ehemals bagegen (vgl. "bie alte Strage" ber beff. Mint.) pon seiner Soble aus in geradlinigem Buge am linksseitigen Sange hinauf bewältigt werben mußte. Fast die gesamte Steigung der Strede von rund 220 m ift hier auf biese turge Entfernung von etwas mehr als 1 km Bufammengebrängt. Es ift begreiflich, daß, ehe ber Anstieg (burch ben Ausbau neuerer Zeit) nicht gang bedeutend erleichtert war, nach Möglichkeiten gesucht wurde, diesen schwierigen Baß, das Casseler Hohl, überhaupt zu vermeiden. Man hat beshalb, vermutlich ichon in fehr früher Zeit, auch den Sang bes Höllengrundes unweit Lutterberg zur Berbindung bes Fuldatales von Bonafort aus mit der Hochfläche benutt. Der sumpfige Boden in deffen höher gelegenen Teilen empfahl indeffen diefen Weg auch nicht besonders. Dag bie Schwierigkeiten biefer Stelle fur die gange Strafe, mithin auch fur die Siedlungen an und neben ihr, einen außerordentlichen Nachteil bedeuteten, gibt fehr braftisch eine Beischrift zu erkennen, bie einer amtlichen Aufnahme ber Strafe (vom Ende des 18. Jahrhunderts mit Brojeften fur Berlegung) gu= gefügt ist (R. Staatearch. Hann., Rart. d. ehem. Minist. d. Inn. E. 9): Der Grose Umbweg welchen sich die Schwere frachten anitzo bedienen müsen ist dem maas nach eine halbe Stunde umb, dem bössen weg nach aber und Sonderlich im früh und Spath Jahre wohl eine gante Stunde, bavor die Fuhrleute icont zu Frankfort einen Etel bekommen und durch andere Ländter passiren.

Diefe örtlichen Schwierigkeiten haben bemnach in ber Tat bem Berkehr Abbruch getan. Die allgemeine Bebeutung ber Stragenlinie war jedoch groß genug, um biefer tropbem ftarten Bertehr juguwenden. Allerdings hat bie Straße auch bas Mündener Obergericht (ben Teil bes ehemaligen Gerichts Münden, ber zwischen Werra und Fulba liegt) Ginfluffen ausgeset, Die ber Entwicklung ber Sieblungen nichts weniger als forberlich gewesen find. Bei ihrer großen Bebeutung fur militarifche Unternehmungen, Die fich vom Rhein und bon heffen ber gegen Nordwestbeutschland richteten, hat die Strafe, von andern Kriegen abgesehen, im siebenjährigen Kriege hier eine geradezu unbeil= volle Rolle gespielt. Die Ungriffslinien ber Franzosen find in biesem Rriege dieselben gewesen, die überhaupt von jeher feindliche Beere vom Rhein gegen bas innere Deutschland geführt haben, einerseits bie Stragen vom Rieberthein gegen bie mittlere Weser, bie bier nicht in Betracht tommen, andrerseits bier diese Hauptstraße von Mainz durch Beffen auf Caffel und weiter über Münden ins Leinetal. Durch ihren Unftieg von Caffel am rechten Fulbaufer hinauf und weiter bis Lutterberg bietet biefe Strafe für ein zurudweichenbes Beer febr gunftige Berteidigungsftellungen, mahrend biefe in bem fublich anftogenben Beffen vollständig fehlen. Nach einem Burudweichen von Marburg ab haben am 23. Juli 1758 bie heffischen Truppen am Canbershäuser Berge ein faft doppelt überlegenes feindliches Korps längere Zeit aufgehalten. Bei Landwehrhagen und Lutterberg versuchte im Ottober besfelben Jahres General Oberg

6. 107 ff.

<sup>1)</sup> Speele ist seinem Namen nach jedenfalls eine sehr alte Siedlung! 2) Arnold, Ansiedig. u. Wanderg. deutsch. Stämme, S. 259; Rübel, die Franken,

<sup>8)</sup> Königl. Staatsarch. Hannover, Karten I, B, b, 6, Bl. 1.
4) Ujchlag war, wie Cassel, Königshof (Kübel, die Franken, S. 112).

ben ber Verkehr unter Umständen auszuüben imstande ist. Die Hochstäcke, die von der Wasserscheide des Kausunger Waldes in beträchtlicher Breitenerstreckung südwestlich nach dem Fuldatale hin absinkt, ist durch ihre Katur allein der Besiedung sehr wenig günstig. Dürstiger Buntsandskeindoden mit spärslichen Auslagerungen diluvialer Lehme und Tone, Wassermangel infolge der Durchlässigsteit des Bodengesteins, ungeschützte Lage gegen den Hauptwind bei bedeutender Höhe sind die bezeichnenden Eigentilmsichteiten dieser Landschaft. Sie erklären zusammen mit den geschichtlicheithnographischen Berhältnissen, die den Kaufunger Wald auch in seinem westlichen Teile als Grenze zwischen Hesen und Sachsen lange erhalten haben, die im Bergleich zum Fuldatale 1 erst spät, nach 800, ersolgte Besiedlung. Dass aber von allen hier angelegten Siedlungen trohdem nicht eine einzige eingegangen ist, einige dagegen sich zu aussalschen der wichtigsten Dörfern entwickelt haben, ist allein dem Berkehr, dem Durchziehen der wichtigsten Berkehrsstraße des ganzen Gebietes zuzusschreiben.

Sochflächen bieten für den Berkehr burch ihre (mehr ober weniger) ebene Dberfläche nicht ungunftigen Boben. Schwierigfeiten fann bier nur ber Unund Abstieg bereiten. Sind fie, wie biefe Buntsandsteinscholle, ichmach geneigt, fo gestalten fich bie Berhaltniffe fur ben Bertehr, ber fie fentrecht gur Baffericheibe überichreiten will, etwas anders als bei flacher Lagerung ber Schichten und entsprechender Oberfläche. Bahrend in biefem Falle ber Unftieg bis jur bobe auf einer verhaltnismäßig furgen Strede erfolgen muß, bei bebeutenber Sohenlage alfo recht ichwierig werben tann, wird er fich bei geneigter Dberfläche auf bie gange Strede vom Fuße bis gur Waffericheide verteilen, tann alfo wohl als weniger ichmierig angesehen werben. Dagegen werben auf ber andern Seite, wo bie Schichtentopfe den Boben fur ben Berfebr herzugeben haben, bie Schwierigfeiten besonders groß werden. Demgemäß verläuft hier die Steigung von Caffel her (135 m hoch) gang allmählich bis jum höchften Buntte, ber Munbener Sohe (351 m, vgl. Generalftabstarte, Bl. Caffel). Diefe ift von Caffel etwa 5/7, von Munben nur 2/7 ber gesamten Strede entfernt. Das Berhältnis ftellt fich für bie lettere Strede noch ungunftiger, ba die Endftrede vor Munden ichon gang im Fulbatale, ohne ftartere Steigung verläuft. Allerdings ift auch ber Aufstieg von Caffel ber nicht immer fo gerablinig verlaufen wie jest, vielmehr hat die Straße, vermutlich in ihrem urfprunglichften Berlauf, von Sandershaufen ab bie Steigung noch bequemer genommen, indem fie junachft auf Ufchlag und von bier am Tale bes Bellebaches entlang über Benterobe nach Lutterberg gog. Benigftens bezeichnet eine Aufnahme ber heffischennoverichen Grenze vom Jahre 1716 3) ben Weg zwifden Ellenbach und Ufchlag 4) als: alte landftrage von Cagel. So wurden auch bie g. T. recht fraftig gewölbten Ruden vermieben, in bie bie Sochfläche nach ihrem Rande ju burch bie gur Fulba gehenden Bache zerteilt ift, die die später (um 1775) angelegte Chauffee zu nicht gang unbebeutenben Steigungen an verschiebenen Stellen zwingen, auch nachträglich fleinere Berlegungen, wie die um ben hohenschleifengraben (heff. Niveaukarte, Bl. Caffel) notwendig gemacht haben. Außerdem wird auch, wenigstens in älterer Beit, ber Weg über ben Fulbaübergang von Spiefershaufen als Nebenlinie noch im Gebrauch gewesen, auch hier alfo, um ben Rand ber Sochfläche unmittelbar über ben Fuldatale zu gewinnen, auf eine furze Strede ftarte Steigung zu überwinden gemesen sein. Aber alle Schwierigkeiten bes füblichen Teils ber Strafe verschwinden boch vor bem Rif bes Steinbachtales, bas nach Munben zu ber allgemeinen Richtung ber Strage quer vorliegt, beute (feit 1824) in breifacher Schlangenwindung von halber Sohe aus leidlich bequem überschritten wird, ehemals bagegen (vgl. "bie alte Strage" ber beff. Ript.) pon seiner Sohle aus in geradlinigem Buge am linksseitigen Sange hinauf bewältigt werden mußte. Fast die gesamte Steigung ber Strede von rund 220 m ift hier auf biese turze Entfernung von etwas mehr als 1 km Bufammengebrängt. Es ift begreiflich, daß, ebe ber Unftieg (burch ben Ausbau neuerer Beit) nicht gang bedeutend erleichtert war, nach Möglichkeiten gesucht wurde, diesen schwierigen Baß, das Caffeler Sohl, überhaupt zu vermeiden. Man hat beshalb, vermutlich schon in fehr früher Zeit, auch ben Sang bes Söllengrundes unweit Lutterberg zur Berbindung des Fulbatales von Bonafort aus mit der Hochfläche benutt. Der sumpfige Boden in beffen höher gelegenen Teilen empfahl indeffen biefen Weg auch nicht befonders. Dag bie Schwierigkeiten bieser Stelle für die ganze Straße, mithin auch für die Sieblungen an und neben ihr, einen außerorbentlichen Nachteil bebeuteten, gibt febr braftisch eine Beischrift zu erkennen, die einer amtlichen Aufnahme ber Strafe (vom Ende des 18. Jahrhunderts mit Brojeften fur Berlegung) gugefügt ift (R. Staatearch. Sann., Rart. d. ehem. Minift. b. Inn. E. 9): Der Grose Umbweg welchen sich die Schwere frachten anitzo bedienen müsen ist dem maas nach eine halbe Stunde umb, dem bössen weg nach aber und Sonderlich im früh und Spath Jahre wohl eine gante Stunde, babor die Fuhrleute icont gu Francfort einen Etel bekommen und burch andere Ländter passiren.

Diese örtlichen Schwierigkeiten haben bemnach in ber Tat bem Berkehr Abbruch getan. Die allgemeine Bedeutung ber Strafenlinie war jedoch groß genug, um biefer trothem ftarten Berfehr jugumenben. Allerdings hat bie Straße auch bas Mündener Obergericht (ben Teil bes ehemaligen Gerichts Munden, ber zwischen Werra und Fulba liegt) Ginfluffen ausgeset, bie ber Entwidlung ber Siedlungen nichts weniger als forberlich gewesen find. Bei ihrer großen Bebeutung für militarifche Unternehmungen, Die fich vom Rhein und von heffen ber gegen Nordweftbeutschland richteten, hat die Strafe, von anbern Rriegen abgesehen, im siebenjährigen Rriege bier eine geradezu unbeil= volle Rolle gespielt. Die Ungriffelinien ber Frangofen find in biesem Kriege dieselben gewesen, die überhaupt von jeher feindliche Beere vom Rhein gegen bas innere Deutschland geführt haben, einerseits bie Stragen vom Niederthein gegen bie mittlere Wefer, bie bier nicht in Betracht tommen, andrerfeits bier diese hauptstraße von Maing burch heffen auf Caffel und weiter über Münden ins Leinetal. Durch ihren Unftieg von Caffel am rechten Fulbaufer hinauf und weiter bis Lutterberg bietet Diefe Strafe fur ein gurudweichenbes Beer sehr gunftige Berteibigungsstellungen, mährend biese in bem sublich anstoßenben Beffen vollständig fehlen. Nach einem Burudweichen von Marburg ab haben am 23. Juli 1758 bie heffischen Truppen am Sandershäuser Berge ein faft doppelt überlegenes feindliches Korps längere Zeit aufgehalten. Bei Landwehrhagen und Lutterberg versuchte im Oktober besfelben Jahres General Oberg

<sup>1)</sup> Speele ist seinem Namen nach jebenfalls eine sehr alte Siedlung! 2) Arnold, Ansiedlg. u. Wanderg. deutsch. Stämme, S. 259; Rübel, die Franken,

S. 107 ff.

3) Königs. Staatsarch. Hannover, Karten I, B, b, 6, Bs. 1.

4) Ujchlag war, wie Cassel, Königshof (Kübel, die Franken, S. 112).

gegen eine ftarte frangofische Armee ftandzuhalten. 1) In ben letten Rampfen biefes Rrieges spielte nochmals bie Bochfläche, hauptfächlich ber burchziehenben Straße wegen, eine wichtige Rolle, ba bie Frangofen und Sachsen bei Landwehrhagen, Lutterberg und Speele lange Beit in festen Lagern ftanden. Die natürliche Festigkeit bes Dreieds zwischen Werra, Fulba und Nieste in Berbindung mit Caffel und Münden, ben ftart befestigten Brudentopfen und End= punften ber Strafe, die in ihrer Sand waren, ichutte fie fo gut, bag felbft ein fehr geschickt angelegter und tapfer burchgeführter Ungriff Bergog Ferdinands von Braunschweig ohne nachhaltigen Erfolg blieb. 2) Erft die Bedrohung ihrer Rudzugelinie burch Beffen zwang die Frangofen ichlieflich, biefe Stellung aufzugeben. Wie furchtbar die Siedlungen bes Dbergerichts unter biefen Greigniffen, ju benen auch noch mahrend bes ganzen Rrieges ununterbrochene Truppenburchzüge tamen, ju leiben hatten, läßt sich aus ben Angaben ichließen, Die Lote (auf Grund amtlicher Quellen, S. 145, 149, 157, 160) über die Plünderungen und Brandschatzungen macht, benen die Dorfer mahrend bes Krieges ausgesett maren. — Die lange, auf ben Rrieg folgende Friedenegeit hat indeffen diese schweren Berlufte wieder gut gemacht. Die Berbefferungen der Strafe, besonders als lette der Brudenbau über bas Steinbachtal und bie Unlage ber Schlangenwindungen am Bange hinauf, ichufen erträgliche Buftande, und es folgten bis jum Bau der Gifenbahn Zeiten, die heute noch in der Erinnerung der Bevölkerung als mahrhaft gesegnete fortleben. Gin fundiger Ortsangeseffener macht barüber folgende Mitteilungen (Münd. Nachr. 1904, Rr. 285): "Mancher fand bei bem Frachtfuhrwerke eine lohnende Beschäftigung. Das waren für bas Dbergericht golbene Beiten, als täglich 100 und mehr Frachtfuhrwerte bie Strafe von Caffel nach Göttingen paffierten! Da ward gut bezahltes Borfpann verlangt, Anechte fanden ftets Stellung bei dem Frachtfuhrwerke, und wer imftande mar, selbst ein Fuhrwerk auszuruften, der fand auch ftets Fracht. Besonders in ben Dörfern, die an ber großen Beerftrage lagen, gab es viele Frachtfuhr= leute, und mancher fuhr mit feinem Gefpann über Deutschlands Grenzen, einige bis Barichau und noch weiter nach Rugland hinein." Bon einer merkwürdigen - man tann fast sagen: Industrie, die durch die ganz besonderen Bedürfnisse bes Frachtverfehrs an biefer Stelle ins Leben gerufen wurde, heißt es in demselben Bericht: "In Lutterberg 3) gab es Familien, die bas gange Jahr "Rlapperftode" juchten und schnitten. Das waren 2 cm bide, 1/2 m lange Eichenstöcke, welche auf der Lutterberger Sohe oder an sonstigen steilen Abhängen fo an ben Bagen befestigt wurden, daß fie von einer Speiche in die andere schlugen und baburch ben Bagen hemmten. Im übrigen gebrauchte man ben eisernen hemmschuh, ber aber bei Glatteis, Schnee ober schlüpfrigen Begen unwirtsam mar. Da wurden bann bie bauerhaften eichenen Rlapperftode gern gefauft und teuer bezahlt."

Gifenbahn im Fuldatale felbft, also icon feit einem halben Jahrhundert, voll-

Tropbem biefer für seine Beit gewaltige Berkehr seit dem Bau der ftandig aufgehört hat, und ber allgemeine Rudgang rein ländlicher, gang

Lutterberg wird auch von Rauers (Beterm. Mitt. 1906, Rarte) als Fuhrmanns.

fiedlung hervorgehoben.

industrieloser Siedlungen auch hier festzustellen ift (allerdings hat ber neueste Aufschwung ber Landwirtschaft barin etwas Befferung gebracht), so find boch beute noch die Folgen der früheren gunftigen Berhaltniffe unverkennbar. Bie icon erwähnt, ift bas Bestehenbleiben Dieser Siedlungen in Unbetracht ihrer sonst äußerst ungunftigen Lage an sich schon bemerkenswert. Landwehrhagen und Lutterberg sind ihren Namen nach noch jungere Grundungen als Benterobe und Efcherobe, die Siedlungen Bennits und Ufigs, 1) fie fteben binter biefen besonders durch ihre weniger geschützte, höhere Lage zurud; die Hagendörfer, zu benen bas erftere seinem Namen nach gehört, find auch in ber Lanbschaft um Münden größtenteils wieber eingegangen. Landwehrhagen bagegen ift mit 730 Einwohnern aller Ungunft jum Trop die größte borfliche Siedlung biefer Landschaft geworden. Sochstens die Doppelfiedlung Dber- und Niebericheben, die in ähnlicher Beise aus bem Berkehr Nuten gezogen hat, konnte man als überlegen ansehen. Dabei liegen so bedeutende Siedlungen wie bas ebenso große Ufchlag und Benterobe in unmittelbarer Nachbarschaft. Landwehrhagen muß nach seiner Lage an ber ehemaligen von Spiefershaufen berauf= führenden Linie ber Strafe in alterer Beit vorzugeweise von biefer Linie Borteil gezogen haben, Spietershaufen erscheint hier nur als fein Borpoften am Übergang über die Fulda. In der Tat war ja auch die Fahre von Spiefershausen im 14. Jahrhundert im Besit ber Kirche von Landwehrhagen.2) Bang allein an dieser Linie hat sich auch feine altere Strafenentwicklung vollzogen, es ift, ebe ber jungere Durchbruch burch biese Linie bei ber Kirche erfolgte, der reine Typus des Strafendorfes, genauer noch des Ginftragendorfes, gemesen. — Bahrend Landwehrhagen für den Aufstieg auf die Bochfläche von Caffel ber nicht ber einzige Bermittler gewesen ift, sondern, von Spietershausen abgesehen, an Sandershausen, Ufchlag und Benterode je nach bem zertweilig verschiedenen Berlauf ber Sauptlinie ber Strafe verschieden icharfe Nebenbuhler gehabt hat, tam für den Un= und Abstieg auf der Mündener Seite als einzige Siedlung nur Lutterberg in Betracht. In einem abnlichen Berhaltnis, wie Spiekershaufen zu Landwehrhagen, hat zu Lutterberg Bonafort gestanden, wenn es auch zweifelhaft sein kann, ob bie bollenfort auch, wie Bigmann annahm, vom Grogvertehr benutt worden ift. Jebenfalls hat aber Bonafort in späterer Beit, wo bie Strafe von hier ab wieder im Fulbatale verlief, sich in den Nugen, den der Abhang bes Steinbachtales ober auch bes Sollegrundes als Berfehrshindernis abwarf, mit Lutterberg geteilt, es ift fogar ben Beränderungen, die mit dem Berlauf ber Strafe vorgenommen wurden, gefolgt durch Berlegung des Gutes, des Nachfolgers der alten Kemnate.3) und schlieflich noch burch Unlage einer Schmiebe an ber jungften Linie (beff. Niveaut. Bl. Caffel). In ihren Grundriffen Laffen Lutterberg und Bonafort bie bier wirtsamen Berkehrsbeziehungen gut ertennen. Das erstere, bei bem die Bebauung eines freien Plates um die Rirche als Rern ins Auge fällt, hat fich von da aus an ben beiben alteren Linien ber Strafe, nach bem Steinbachtal und nach bem Sollegrund, entwidelt; Bonafort hat bie fraftige Ausbildung der ursprünglichen Furtstraße der ehemals in sie einlaufenden hauptlinie bes Großverkehrsweges ju verdanken, im Bergleich bagu ift bas, was an der Höllegrundelinie entwickelt ift, nur unbedeutend. -

<sup>1)</sup> Bgl. Renouard, Geschichte des Krieges in Hannover, heffen und Bestfalen in ben Jahren 1757 bis 1763, Bb. 1, S. 701 ff. und 767 ff.; Lope, GetM S. 147-156. 2) v. d. Knesebed, Ferdinand, Serzog zu Braunschw. und Lüneb. mährend bes 7 jährigen Krieges, II, S. 482; Lope, S. 171, führt noch andere Quellen an.

<sup>1)</sup> Bal. Rübel, Die Franten, G. 107 ff.

<sup>2)</sup> Sudendorf, Urfundenb. g. Geich. b. Berg. v. Braunichw. u. Lüneb. II, Nr. 537.

<sup>8)</sup> Lope, GStM S. 321.

26

Die Verlegung bes Verkehrsweges in das Tal der Fulda hat allerdings für die Siedlungen der Hochstäche ein Sinken der Einwohnerzahl im Gesolge gehabt, und schwerlich wird sich dies bei Landwehrhagen ändern, da diesem andere Erwerbsquellen als Landwirtschaft und etwas Steinbrucharbeit nicht zu Gebote stehen. Lutterberg dagegen hat seine kürzere Entsernung von den Industrien in Münden, Speele und auf dem Steinberg ausgenut und in der Tat in den letzten Jahrzehnten an Einwohnerzahl zugenommen (Lotze, S. 320; 1895: 574; 1900: 562; 1905: 589). Bonafort, das jetzt nur noch durch die Fulda von dem Außenstadteil Mündens am linken Fuldauser getrennt ist, hat von jeher durch Tonlager, die der Stadt Münden gehörten, zu dieser in den engsten Beziehungen gestanden; der Mündener Industrie ist auch hauptsschlich das ständige Steigen seiner Einwohnerzahl zuzuschreiben (Lotze, S. 321; 1895: 390; 1900: 414; 1905: 456).

Bei Bonafort endigt die östlich gerichtete Strecke des Laufes der Fulda, ber Huß biegt am Siechenberge in nordliche Richtung um, er umfließt hier bie Guboftede ber Reinhardswald-Scholle. Daburch vollzieht fich ber Übergang jum Befertale. Die Mulbe zwischen Raufunger Balb und Reinhardsmalb. die den Fluß auf dem vorigen Abschnitt aufgenommen hatte, wird nach bem Umbiegen links von ber Oftfante ber Reinhardswald- Scholle gebilbet, barin gleicht also das Tal durchaus dem der Weser, von dem es 2,5 km weiter abwärts nur burch einen schmalen Borfprung ber Scholle getrennt ift. Um rechten Ufer hat eine Störung die nördliche Spite ber Raufunger-Balb = Scholle beträchtlich veranbert. "Gine Berwerfung von bedeutenderer Sprunghöhe hat hier Tertiärgebirge und die oberften Schichten bes Mittleren Buntfandsteins neben bedeutend tiefere gelegt" (Erll. 3. Bl. Juhnde, S. 4). Dabei ift eine Aufrichtung ber Schichten erfolgt, infolge beren fie jest benen des Raufunger Waldes fast entgegengesett einfallen und dem Mündener Reffel bie Schichtentopfe zufehren. Es erscheint nicht unmöglich, bag biefe Bilbung bes rechtsseitigen Ufere mit ber Bildung bes Besertales zusammenhängt. Auf diese nördlich gerichtete Fulda-Beserlinie trifft hier von Gudosten her das Bruchliniental der Werra. Für diese Linie hercynischer Richtung bedeutet Diefes Busammentreffen im Gegensatz zur Fulda zugleich ben endgultigen Ubfoluß. Die Reinhardswaldscholle, die sich im Westen vorlegt, zeigt feinerlei Beeinfluffung durch die füboft-nordweftliche Störungerichtung. Unter fraftigster Mitwirfung ber Erofions- und ber Aufschüttungearbeit ber Fluffe ift um die Stelle diefes Busammentreffens ber enge Reffel von Münden entstanben, ber als Bereinigungspunkt in jeber Beziehung eine besondere Stellung an ben Fluffen einnimmt. Roufluenz bringt örtliche Berhaltniffe mit fich, die Bertehr und Befiedlung ziemlich ungunftig zu beeinfluffen pflegen, mahrend andrerfeits die Kreugung ber Bertehrslinien gunftig wirft. Geographie und Topographie stehen hier in ftartem Gegensat zu einander, wie hahn 1) gegen Robl 2) betont hat. Im norddeutschen Flachlande, hat hahn nachgewiesen, ift bie Musnutuna derartiger geographisch sehr vorteilhafter Lage durch die topische Ungunft nur selten gestattet werden und auch für das Mittelgebirge, das sonst hierin gunftiger

2) Der Bertehr und die Anfiedlungen der Menfchen, 1841, G. 481.

gestellt ist, liegt boch z. B. in der Gründung von Carlshasen an der Mündung der Diemel ein Fall sehr später Ausnuhung solcher Lage vor, der noch dazu ohne die besonderen politischen Berhältnisse überhaupt nicht eingetreten wäre. Allerdings ist die Verlandung des ehemals sumpsigen Alluviums, das dei Konsluenz einen breiteren Raum als sonst einnimmt, im Wittelgebirge schon früher ersolgt als im Flachsande, wo die hier noch viel weiter ausgedehnten Sümpse vielsgarerst in der Neuzeit trockengelegt sind, z. T. heute noch bestehen. Aber die ältere Zeit hat auch im Mittelgebirge viele Arbeit auf die Beseitigung diese Sindernisses der Besseldung verwenden müssen und erst spät ist mit dessen Beseitigung zugleich auch größere Sicherheit vor Hochwasser erreicht. Die Enge der Örtlichkeit (die auch die Ursache der nicht allzu großen Ausdehnung des Schwemmlandes ist) bedeutet allerdings einen großen Borteil, aber dabei ist doch auch mit deren Nachteilen sehr stark zu rechnen. Für den Versehr bringt die Konsluenz noch insosern Klüssen ereiprot verhalten. Was für den einen

Bluß Längerichtung, ift bier für ben andern Querrichtung.

Der Mündener Reffel, 1) ber alfo seinem Bau nach wohl größtenteils bem Fulda-Befertale angehört, befteht aus drei durch die Fluffe geschiedenen hauptteilen, bem breiedigen Rern im innern Bintel zwischen ben Fluffen und je einem ungefähr elliptischen Stud an beren Außenseiten. Das Rernftud im innern Bintel zwischen Werra und Fulba ift in ber hauptsache bas Aufstauungs= breied, das regelmäßig durch ben Busammenfloß zweier Bafferläufe entsteht und zumeift mit feinen Sintstoffen angefüllt ift. Es wird im Sudoften begrengt durch ben 130 m hohen Steilabfall des Rattenbuhle, ber burch ben erwähnten Einbruch aufgerichteten nördlichften Spipe ber Raufunger-Balb-Scholle. Diefer icharfe Abichluß reicht jedoch von der Berra ab nur etwa bis zur Mitte der Grundlinie bes Dreiecks. hier biegt die Bojdung rechtwinklig nach Sudoften um, fie bildet ben Beftrand der Mulbe von Ronigehof, die ihre Entstehung größtenteils bem erwähnten Ginbruch berbantt (Erll. 3. Bl. Jühnde, G. 4). Durch ihr allmähliches Unfteigen vermittelt diese Mulbe amifchen bem Mündener Tale und ber Sochfläche bes Raufunger Balbes; durch zwei Bache, ben Bogelfangsbach, in feinem Oberlaufe Gfelsbach genannt, und einen Bufluß von rechts ift fie in flach gewölbte Ruden geteilt, von benen der westliche, ber Galgenberg, mit feinem außeren niedrigen Steilabfall ben rechtsseitigen Sang bes Fuldatales bilbet. Der Huß hat am Galgenberge auf eine Strede von mehr als 1 km fein Sohlufer. - Die Glipfe am linken Ufer ber Fulda wird gebildet von bem Fuß und dem Abhang der subofflichen Ede der Reinhardsmaldicholle. Außer der Erofion des Fluffes haben auch tettonische Ursachen mitgewirkt, um biese Ede so ftark abzuschleifen und nach innen auszubuchten. Wenigstens scheint bem Triangelgraben, ber von ber fleinen Bafaltfuppe bes Staufenberges herabkommt, wie bie Ausfüllung feines oberen Teiles mit tertiarem Sand beweift, Spaltenbildung, die an das Basalt-

<sup>1)</sup> Die Städte der nordbeutschen Tiefebene, Forsch. 3. deutsch. Landes. u. Bolls. funde I, Beft 3, G. 122.

¹) Die einzige einigermaßen brauchbare kartographische Darstellung der Stadt mit ihrer näheren Umgebung in größeren Maßstade (Terrain in Schummerung) in Weser und Ems II, S. 390, leider ist der größere Plan unvolständig, der kleinere nicht sehr zuverlässe. Der von mir angesertigte Blan ist in der Situation größerteitells nach eigenen Aufnahmen gearbeitet, die Söhenlinien sind, soweit sie nicht dem Westischbl. Jühnde und Bl. Bederhagen der hesse Niveaukarte entnommen sind, nach Forstarten gezeichnet, in der Altstadt und bis zum Bahnhos hauptsächlich auf Grund des Nivellements des städtischen Bauamits konstruiert. Das Westischbl. Nünden, eine Neubearbeitung des Bl. Bederhagen der hess. Niveaukarte, wird voraussichtlich in kurzem erscheinen.

vortommen anschließt, zu Grunde zu liegen. - Die Bilbung bes rechten Berraufers ift ber bes linken Fulbaufers fehr ähnlich, gleichfalls ein flugaufwärts fanfter, flugabmarts fteiler gebofchter, bagu fontab jum Fluffe ausgebogener Abhang, ber fübliche Abfall bes Blumer Berges, ber burch bie Reigung ber Schichten nach dieser Seite veranlagt, burch die Erosion noch weitere entsprechende Ausbildung erfahren hat. Der Rand bes Blumer Berges ichließt jedoch flugaufwärts nicht unmittelbar an die Werra an, wie ber bes Reinhardswaldes an die Fulda, sondern zwischen ihm und dem Kramberge (f. oben), ber seiner Bilbung nach zu bem letten Abschnitt bes Werratales gebort, liegt noch eine fleine Mulbe, beren Mitte eine durch die Erofionsarbeit zweier Bache zu beiben Seiten herausmodellierte fuppenartige Erhöhung, die Querenburg, einnimmt. Un feinem Gubweftende verläuft ber Blumer Berg, fteil jum Waffer abfallend, genau auf bie Stelle zu, an der bie Einmundung ber Fulba in die Berra erfolgt. Ihm gegenüber fpringt ber Reinhardswald mit einer schmalen Nase vor, die bas Fulbatal vom Wefertale scheibet. Go ist hier als Abichluß bes Mündener Reffels ein enges Tor gebilbet, in dem bie Fulda in die Werra fließt und das Wesertal seinen Unfang nimmt. Der schmale Saum von Altmunden stellt am linken Ufer einen Übergang her zu dem ersten ringsum scharf begrenzten Teile des Wesertales, dem Gimter Felde

(bas linksfeitige Ufer bei biefer Benennung einbegriffen).

Die jungeren Ablagerungen, bie ben Boben biefes Reffels bebeden, find heute fo gut wie gang fefter Boben, aus alteren Geschichtequellen, Funden und Ortenamen läßt fich noch einzelnes über ben Berlandungsprozeß nachweisen. Die Ufer ber Fluffe find, soweit fie nicht Hohlufer find, also vom anstehenden Gestein gebildet werden (am Sufe bes Galgenberges, bes Rabanentopfes und bes Queftenberges) ober das Diluvium unmittelbar an das Baffer herantritt, wie beim Eintritt ber Werra in bas Tal unter ber Ede bes Rattenbuhls (vgl. geolog. Dieftischbl. Juhnde), ehemals sumpfig gewesen und erst im Laufe des Mittelalters, meift unter menschlicher Beihulfe, fest geworben, zugleich auch nicht unbedeutend gegen das Baffer vorgeschoben. Im tiefer gelegenen Teil des inneren Wintels zwischen ben Aluffen find an verschiedenen Stellen Bfahlrofte gefunden, die aus bem frühen Mittelalter ftammen mögen, alfo war in biefer Beit hier noch Sumpf. Alle Werber find ehemals halbfeste Flußinseln gewesen, beren völliger Unschluß an die Flugufer g. T. erst in neufter Zeit erfolgt ift. Auf bem Rattwerber ift ber Unfat eines alten Urmes ber Fulba erft bei ber Begradigung des Ufers gelegentlich ber Ranalifierung bes Fluffes beseitigt, auch auf neueren Rarten (g. B. ber Generalftabsfarte) ift er noch dargeftellt. Gin fleineres Berber lag weiter flugabmarts, im Kriegenhagen 1), der Name "Lake", den hier eine Wiese ehemals führte, weist auf einen versumpften Flugarm bin. Un ber Werra lag ebemals in Schulgenrobe ein fleines Werder, 2) das Bidenwerder unterhalb der jetigen Gifenbahnbrücke ift nach sicherer Uberlieferung erst im 17. Jahrhundert völlig verlandet. Much die jegigen Mühlenarme wurden ohne die Wehranlagen nicht bestehen bleiben, teilweise verraten fie überhaupt durch febr geradlinigen Berlauf ihren fünftlichen Urfprung, größtenteils find jedoch, wird man annehmen burfen, in den jegigen Teilungen ber Muffe altere Buftande erhalten geblieben. Der Boben bes Tales ift also in ber Sauptfache ursprünglich ein Gemenge von

2) Subendorf, a. a. D.

Alugarmen und Sumpfgelande gewesen, in dem erft eine Jahrhunderte dauernde Kulturarbeit Waffer und Land scharf geschieden hat. Als einzige Buntte von größerer Festigkeit heben sich auch hier die Schuttkegel ber Bache ab. Der Bogelfangsbach hat eine gang gewaltige Schottermaffe im Tale abgelagert. Sie reicht vom Galgenberge bis in die obere Stadt hinein. Ein anderer Schuttlegel findet fich bei bem Bach, ber aus Bermannshagen fommt, an ber Stelle feines Eintritts in das Haupttal (geolog. Megtischbl Guhnde).

Die Sochwaffergefahr ift auf biefem Boben feiner tiefen Lage und bes Busammenfluffes wegen fehr groß, bei ber größten an ber Wefer überhaupt beobachteten Flut, von 1342, die jedoch sonst allgemein nur von gang kurzer Daner mar, "wird bloß bei der besonders niedrig gelegenen Stadt Münden ausdrücklich von mehrtägiger Überschwemmung berichtet" (Weser und Ems III, S. 566). In jedem Jahrhundert hat die Stadt mehrmals bis an die Sobe, auf ber bie Aegidienkirche steht, b. h. den Schuttlegel des Bogelfangsbaches 1), unter Waffer geftanden. Die Nachrichten über diese Naturereigniffe find meift recht ausführlich und werden auch durch Hochwassermarken an den Sauptgebäuden der Stadt bestätigt. 2) Aus den städtischen Rechnungen sei außerdem zur Charafterifierung bes großen Schabens, ben Bochfluten anrichteten, erwähnt, daß nach ber vom 16. Januar 1682 die Regierung ber Stadt ben Schof für das verflossene Jahr erließ (Rechn. v. 1681, S. 9). 1590 riß bas Hochwasser die Waltemühle (oberhalb der Grabenmühle) weg (R.-R. 1593, S. 12).

Die Sinderniffe, Die Die Fluftaler überhaupt für Berkehr und Befiedlung bieten, finden sich somit bier infolge der Ronfluenz gehäuft. Der unmittelbare Busammenftog von Flug und anstehendem Geftein, beim Sohlufer ber Fulda am Siechen- und Galgenberge, sowie der Unschnitt des Reinhardswaldvorsprunges (bes Rabanentopfes), bei der Werra des Endes des Blumer Berges (bes Queftenberges), hat ben Bertehr, besonders alterer Beit, an biefen Stellen recht schwierig geftaltet. Es ist zwar taum anzunehmen, daß die erstere Strede vom Berkehr ehemals gang gemieden fei, und die Fuldaftrage, wie Wigmann glaubte, den Fluß einmal bei Bonafort und zum zweiten Dtale vermittelft der Oberen Fahre überschritten habe. Denn die Mündener Stadtrechnungen beweisen burch die Ermähnung einer Ausbesserung des Beges am Siechenberge vom Schiff aus (1419, 27), daß hier ber hauptweg am Waffer entlang führte. Aber mit Rudficht auf die Hochwassergefahr war die Unlage eines Bergweges über den Galgenberg ebenso gut erforderlich wie über den Questenberg; am Rabanentopfe hat bis in die neueste Zeit überhaupt tein fahrbarer Weg entlang geführt, die Verbindung zwischen ben Siedlungen am linken Fuldaufer und am linken Weserufer stellten ehemals nur Bergwege ber (vgl. heff. Niveaukarte Bl. Bederhagen). Die erst 1883 am Rabanentopfe angelegte Chauffee ift noch Jahre lang burch ben Absturg von Felsmaffen gefährdet gewesen. Die Sochwaffergefahr und der Sumpfboden erforderten frühzeitig Pflafterung der nahe am Waffer entlang führenden Straßen, 3) so des danach benannten Stein-weges (schon 1400 erwähnt) und der Casseler Straße (1528). 4) Für das herantommen an die Fluffe jum Zwed des Überfcreitens mußten die Gumpfe

Bgl. Landau, Britichr. f. deutsch. Rulturgeich. von Buller und Falte, 1856, S. 488.

4) Stadtbuch Bl. 56; Kamm.-Rechn. 1528, Bl. 56.

<sup>1)</sup> Sudenborf, Artundenb. g. Gefch. b. Berg. v. Braunschw. u. Lüneb. VIII, Rr. 184.

Bgl. ben Blan mit ber hochmaffergrenze von 1841 in Befer und Ems II, S. 390. 2) Bgl. Quentin, von den Mündenschen Bafferfluten, Unn. d. Braunschm. Lüneb. Churlande, Jahrg. IV, 3, S. 548 ff. Danach Willigerob, GM S. 142, 316 f., 459 f.; Lope, GStM S. 261 ff.; Weier und Ems III, S. 564 ff

gang besonders hinderlich fein. Gine leidlich bequeme Stelle jum Uberschreiten ber Werra bot nur die Munbung bes hermannshager Baches, wo ber Raum amifchen ben festen Ranbern, bes Diluviums links und bes Schuttkegels rechts nur etwa 130 m beträgt. In ber Tat muß biese gurt "to dem kattenbule", bie 1397 noch in Benutung mar und fogar Ginfunfte fur bie bergogliche Raffe lieferte, 1) icon für ben Bertehr altefter Beit Bedeutung gehabt haben. Das beweift bie Unlage ber Querenburg, mahricheinlich einer fachfischen Bolfsburg, gerade über biefer Stelle. 2) Die Benutung bes hier auf ben fluß guführenben Beges in altefter Beit wird burch einen Graberfund in hermannshagen fichergestellt.3) Sier scheinen auch weiter aufwärts noch mehr Graber zu liegen; bie bei ber Bertoppelung eingcebneten nörblich Biershaufen (vgl. Degtifchbl. Buhnbe) burften gleichfalls auf biefen Weg zu beziehen fein. Der andere Schuttegel im Tale, an ber Mundung bes Bogelfangebaches, wo auch im Bluffe felbft ehemals (ber Bach ift heute verbaut) eine gang beträchtliche Unhäufung von Geröllen stattgefunden haben muß, eignete fich fehr wenig gum Musgangspuntt für ben Ubergang über ben Hluß, ba gerabe gegenüber bie "Lafe", alfo eine Sumpfwiese, ben Weg jum Fluffe unmöglich machte. Bunftigere Berhaltnifie bieten die Ufer etwas weiter oberhalb, wo rechts nur ein gang ichmaler Muvialsaum zwischen Fluß und anftebenbem Geftein liegt, lints bas jungere Muvium burch einen Borfprung ichwach geneigter, alfo wohl etwas alterer Ublagerungen unterbrochen ift. Doch fehlt an Diefer Stelle bem Fluffe eine eigentliche Furt, es tann baber zweifelhaft fein, ob man in ältester Beit ben Fluß bier burchschritten hat. Jebenfalls hat ichon in Mittelalter eine Fahre ben Bertehr vermittelt. 4) Für Die Brude, Die fie ichlieflich in neuester Beit erfett hat, ift inbeffen nicht biefe Stelle gewählt, ba fie einerseits von ber Stadt zu weit entfernt ift, andererseits gerabe Berberbildung (die fur Fahrbetrieb ber Teilung bes Fluffes megen höchst ungunftig ift, man tann fagen, benfelben gang verbietet) für Brudenbau bie gunftigften Berhaltniffe liefert. Unterhalb ber oberen Spige bes Tangwerbers ift es möglich gemefen, die Pfeiler ber Brude famtlich auf trodenem Lanbe anzulegen - offenbar eine große Erleichterung bes Baues und eine Gemahr für feine Festigfeit. Außerdem tonnte bier ber lintsfeitige Ausgang auf biluvialen Boben, und flach barunter lagernten Felfen, alfo aus bem Bochmafferbereich heraus gelegt werben (für ben rechtsseitigen Musgang murbe basfelbe burch Aufschüttung erreicht). In ber Tat fteht fo bie Brude an bem unter ben modernen Berhaltniffen gunftigften Buntte, fie vermittelt bequem ben größeren Berfehr ber Stadt Munden nach bem linten Ufer ber Julba sowohl wie ber Befer, nur für ben Reinvertehr nach biefem letteren ift, wie ehemals eine zweite Kahre, fo in ber Neuzeit noch eine zweite Brude erforberlich geworben. - Es ift anzunehmen, daß die Werra im Munbener Tale noch eine zweite Furtstelle gehabt hat, vor ber Ginmundung ber Fulda, wo jeboch Die Untiefe nicht burch Gerollaufschüttung eines Baches, sonbern burch Berbreiterung und Berberbilbung veranlagt war, vielleicht auch verbunden mit einer Barre harteren Gefteins, bem letten Reft ber Berbindung zwischen Reinhardswald und Mümer Berg. Es ift bies bie Stelle, an ber bie Berra so starken Fall hatte, daß Schiffe ohne eine Schleuse nicht durchfahren konnten. 1) Das kleine Werber, das die Untiefe veranlaßte, erleichterte außerbem den Ubergang an diefer Stelle, auch der Aufstieg aufs Ufer mar wenigstens am Juge bes Blumer Berges burch Felsboden und Diluvium bequem gemacht. Dagegen lag am linken Ufer zwischen bem Fluß und bem Rande bes Schuttfegels des Bogelsangsbaches ein Zwischenraum von etwa 300 m Breite, ber gang mit sumpfigem Jungalluvium ausgefüllt mar. Es ift beahalb nicht wahrscheinlich und fehlt auch an sicheren Anzeichen bafür, daß diese Furt schon fruh in Benutung gewesen ift. Die große Bedeutung der hier auf die Berra zuführenden Straße hat jedoch, noch ebe ber Sumpfboden vollständig fest geworden war, einen Brudenbau erforderlich gemacht, Refte einer hölzernen Brude, die weit auf den Boden der jetigen Stadt hinüberreichte, find bei Aufgrabungen auf ber unteren Langen Strafe zu Tage gekommen. Un beren Stelle ift im 14. Jahrhundert ein Bau aus Quadern bes Buntfanbfteins ber Umgegend getreten, nicht erft in den Jahren 1397-1402, wie zuerst Quentin 2) angegeben hat und banach in die späteren Schriften gur Geschichte Munbens übergegangen ift. Denn bie "fteinerne Brude" wird ichon in einer Urfunde von 1329 erwähnt, 3) mehrere andere Erwähnungen einer "Brude" muffen beshalb gleichfalls auf die fteinerne bezogen werden. Gie ift fomit die altefte fteinerne Brude an der Werra-Wefer oberhalb bes alten Königshofes und wichtigen Übergangspunttes für bie Bertehreftragen der Beferlanbichaft, Börter. 4)

Mle Blat für eine entwicklungsfähige Sieblung fann in bem ganzen Talteffel boch nur ber innere Bintel zwischen ben Fluffen in Betracht tommen, mag biefer fich junachft auch nur burch ben Schut, ben er für eine mittelalterliche Stadtfiedlung bot, empfohlen haben. Allerdings ift die Hochwaffergefahr hier fo groß, daß die eigentliche Mündungsftelle heute noch unbesiedelt ift. Die Teilung der Fluffe, die später durch Wehranlagen aufrecht erhalten wurde, ermöglichte jedoch immerhin genügende Nabelage am Baffer und jugleich Benutung des älteren Alluviums, das doch wenigftens ichon in älterer hiftorischer Zeit verfestigt mar. Der Schuttkegel bes Bogelfangsbaches, der, wenn etwas näher an der Berra gelegen, den beften Boden für eine Siedlung abgegeben hatte, bot so wenigstens gegen Eindringen etwaigen Sochwassers von Guben her willtommenen Schut. Bon den übrigen Sieblungen des Tales (beffen einzelne Teile ursprünglich von einzelnen Siedlungen besetht gewesen find) hatte höchstens Ratten, das links der Fulba am Gintritt der linksseitigen Fuldastraße oberhalb des alten Flugarmes lag, durch die steile Boidung bes Talhangs an diefer Stelle beffer gegen hochwaffer geficherte Lage. 5) Altmunden bagegen, auf dem Übergang vom Fulda- zum Wesertale nördlich des Rabanentopfes, hatte gwar eine Feldmart, die burch Lögauflagerung

<sup>1,</sup> Gudendorf, Urfundenb. VIII, Rr. 184, bgl. Beitichr. f. Rieberfachien 1900, C. 297

<sup>2)</sup> Rübel, die Franten, G. 115.

<sup>3)</sup> Bgl. Münd. Nachrichten 1881, Rr. 73.

<sup>4)</sup> Briv.-Buch Rr. 14 von 1354; Ramm.-Rechn. 1405, 13'.

<sup>1)</sup> Bgl. Willigerod, Geschichte von Münden, S. 67; Guthe, die Lande Braunschweig und Hannover 2 1888, S. 425; Weser und Ems II, S. 373.

<sup>9)</sup> Diplomatifche Nachrichten von ber Kalands-Brüderschaft zu Münden a. b. Werra, Söttingen 1779, S. 2, Unm. g.

<sup>9)</sup> Königl. Staatkarch. Sannover, Silwartshaufen Rr. 134. 4) Bgl. Befer und Ems II, S. 383; Guthe, a. a. D., S. 433.

<sup>5)</sup> Bgl. Lote, GStM S. 338; Karten: Königl. Staatkarch. Hannover, Karten I, B, b. 14, Aufnahme der Grenze zwischen Hannover und Hessen dei Münden von Leopold und Schriver, 1738; Entwurf des Natterfeldes u. f. w., vermessen von J. Th. Willich 1756, in der Sammlung der Tillyschanze; die Angaben Landaus, wüste Ortschaften, S. 13, sind ungenau.

I, 4.

ziemlich fteil anfteigt und jedem hochwaffer entrudt ift, die Siedlung felbft bagegen war auf ihrem Alluvium felbst ichwachem Sochwasser erreichbar. Blume endlich, auf bem rechtsfeitigen Werraufer, bezeugt burch seinen Namen 1) seine Lage auf Aueboden, es ift erft in ber neuesten Beit burch Aufschüttung einigermaßen gegen schwächere hochfluten gefichert worden. — Die andere Schuttlandbildung bes Talteffels, an ber Mündung bes hermannshäger Baches, hat fo geringen Umfang (vgl. geolog. Deftifchbl. Buhnbe), daß fie fur Be-

fiedlung taum in Betracht tommen tann.

Das innere Mündungsbreied ift alfo zwar nicht eine für Befiedlung besonders günstige, aber auch nicht gerade ungünstige Stelle des Tales. Jedenfalls aber ift hier allein die Möglichfeit geboten, Die famtlichen Bertehrebeziehungen des Tales zugleich und unmittelbar ausnuten zu fonnen, mahrend bie andern befiedelten Stellen nur einzelne Bege auszunuten geftatteten. Go Ratten nur ben Talzug ber linksfeitigen Fulbaftrage, für bie es bie Fahrenfiedlung bes linten Ufers hatte fein tonnen, wie Oberobe fur ben Bedemundener Ubergang über die Berra. In ber nebenfächlichen Bedeutung biefer Strage durfte mohl neben der Rachbarichaft Mündens der hauptgrund für das Gingehen ber Siedlung zu suchen sein. Bermutlich hat dabei noch die fortschreitende Berlandung bes Fulbaarmes, an bem bie Siedlung lag, mitgesprochen; bamit wurde ihr eine wichtige Erwerbequelle, Die Fischerei, genommen, für Die, (vgl. Gimte) halbverlandete Nebenarme febr gunftige Berhaltniffe bieten. 2) Roch miglicher für ben Berkehr war die Lage Altmunbens zwischen bem Steilhang bes Reinhardsmalbes und Fulba und Befer, mo felbft fleine Behangefaler fehlen, bie für ben Quervertehr Bege gum Fluftale bilben fonnten, und auch nach bem Innern bes Mündener Reffels ehemals nur eine Fahre über bie Fulba (noch früher bie ermahnte Berbreiterungefurt), fpater nur eine Fußgangerbrude eine mangelhafte Berbindung herstellte. Bis in Die neueste Beit hat hier ein fahrbarer Weg an ber Weser überhaupt gefehlt, bie Fahrverbindung zwischen Munden und Bederhagen führte am rechten Ufer bes Fluffes entlang und erft vermittelft ber hemeler Fahre auf bas andere. Altmunden wies seine Lage noch mehr als Ratten auf ben Berfehr auf bem Fluffe bin, es ift, wie fich aus mittelalterlichen Quellen noch ficher nachweisen läßt, wie Blume ein Fischerborf gewesen, beffen Bewohner bei ihrer Umfiedlung nach Munden bas hauptkontingent ju beffen Fischer- und Schifferbewohnerschaft geftellt haben. Gunftiger als Ratten und Altmunden liegt Blume. Gewiß hat auch hier ber Bertehr auf und am Baffer bie hauptbedeutung gehabt, Blume mar gleichfalls ursprünglich Fischerdorf und ift von ber Fischerei weiter gur Schiffahrt und jum Bolghandel, ber heute noch hier vorzugsweise feinen Gib hat, fortgeschritten. Außerdem hat jedoch die Siedlung auch von ben Stragen, bie hier an ber Werrauberbrudung zusammenlaufen, einigen Borteil gezogen. 3)

Loge, GStM S. 322; Mund. Ramm.-Rechn. 1594, 173 : Dem Blomifchen Boft, fo in Schiffartis fachen Briefe bon Speger brachte.

- Auch ihren Grundriffen nach find jedenfalls Ratten und Altmunden, wie Blume heute noch, echte Tallangsfiedlungen gewesen. Blume ift noch dadurch ausgezeichnet, daß es feine einzige Bauferreihe nicht borfftragenartig offen, sondern wie eine Stadtstraße geschloffen gebildet hat. Das ehemalige Dorf zeigt hierin feine Entwicklung gur Vorftadt, die es als Munden gegenüberliegender Brudentopf genommen hat. Dabei hat auch mitgewirft, bag bie Siedlung feine Feldmart befitt, fondern nur die Bofe, auf benen bie Saufer fteben, baß also zur Ausnutzung bes Raumes möglichfte Busammendrängung erforderlich war.

Die borflichen Siedlungen bes Reffels find bemnach vorzugsweise auf ben Längsverkehr begründet gewesen, feine von ihnen zeigt Rreuzung von Berfehrelinien ber beiden Richtungen. Die ftadtische Sauptsiedlung im innern Mündungswintel ber Fluffe ift bagegen ber Buntt bes Busammentreffens aller Berkehrsbeziehungen, die hier überhaupt in Betracht tommen. Die Bulbalangestraße trifft hier auf die ihre Richtung freugende Berra, muß fie alfo überschreiten, die Strafe von Weften muß die Fulda überschreiten und läuft mit jener zusammen. Die Werrastraße braucht nicht unbedingt biesen Teil des Tales zu berühren, die Überbrückung des Fluffes bringt fie jedoch unmittelbar mit ihm in Berbindung. Ebenfo gut liegt bier fur ben engeren und engften Bertehr ber eigentliche Mittelpuntt, alle Teile bes Tales liegen um Dieses Dreied herum, wie die Schale um den Rern, fie berühren es fämtlich, eine Berbindung unter einander ift für fie taum möglich ohne Bermittlung biefes Mittelteils, biefer erft macht aus ihnen eine höhere Ginheit.

In der Tatsache, daß die Werra mehr als 500 Jahre früher überbrückt ift als bie Fulba, tritt bas Berhältnis Mündens zu ben Flüffen flar zu Tage, Die Stadt ift in erfter Linie Brudenfiedlung ber Strafe von Guben ber "an ber Werra". Bis ins 19. Jahrhundert hinein hat ihr Name diesen Zusat geführt zur Unterscheidung von ben vielen ahnlichen Ortsnamen, fogar amtlich ift biefe Benennung angenommen, bas ftabtische Siegel von 1509 trägt fie. 1) Topographisch steht, wie oben ausgeführt, ber Übergang von Münden hinter bem von Hebemunden ursprünglich zuruck, so daß dieser lettere in der Urzeit vom Bertehr bevorzugt wurde. Im weiteren Umfreise bot er jedoch den großen Borteil, daß bei dem Wege von Raffel auf Münden bedeutend geringere Steigung ju überwinden mar als bei bem auf Bebemunden. Die Raufunger-Bald-Bochfläche konnte in 350 m Sohe überschritten werben, von Bedemunden betrug bie Steigung über 100 m mehr bei nur wenig langerem Weg. Diefer Bugang vor Munden ftand andrerfeits hinter bem auf Bigenhausen gurud, da hier die Taler der Loffe und Gelfter benutt werden tonnten - eine Abfürzung bes Weges, bie fich auch burch die fast 100 m geringere Steigung empfahl. Doch lagen biefe beiben Übergangsftellen ichon fo weit von einander entfernt, daß jebe ihre besondere Bedeutung, für verschiedene hauptstraßen behalten tonnte, Wigenhausen für bie Berliner, b. h. norböstliche, Münden für die nach Hannover und den Hansaftädten, d. h. nach Norden bezw. Nordnordoften führende Strafe. Im besondern empfahl fich ber Mundener Ubergang für einen Weg nordnordöftlicher Richtung auch badurch, daß er fich am wenigften weit von ber geraden Berbindungelinie zwischen ben beiden zunächst bier in Betracht fommenden größeren städtischen Siedlungen, Caffel und Göttingen,

<sup>1)</sup> Blomena 1300, Landau, Deffengau, S. 85.
2) Bielleicht hangt auch die Anlage des Wehres swischen Bonafort und ber Oberen fahre, bas 1354 weggenommen werden mußte (Mund. Privileg. Buch Rr. 14, Willigerod, GM S. 148), mit dem Eingehen Rattens eng zusammen. Die Möglichfeit ift logar nicht ausgeschlossen, daß durch das große Hochwasser von 1342 (Willigerod, GM S. 142; Lope, GSM S. 261; Beser und Ems III, S. 565—568 mit einer sehr eingehenden Darftellung auf Grund zuverlässigen Waterials) die Fulda hier bei Katten ihre jetzige Laufrichtung erhalten bat, vorher dagegen in ber Richtung jenes alten Urmes gefloffen Die Anlage des Behres, Die Berlandung des Armes und das Gingegen Rattens ließe fich bann baraus fehr mohl erflaren.

<sup>1)</sup> Fifcher, Runftbenkmaler und Altertumer im Rr. M., S. 53; Beitschr. b. hift. Ber. f. Rieberfachsen 1900, G. 298.

entfernt. Zwischen diesen beiden, und damit der hessischen Senke und dem Leinegraben, nimmt Münden zwar nicht die Mitte ein — es ist von Cassel <sup>2</sup>/<sub>5</sub>, von Göttingen <sup>3</sup>/<sub>5</sub> der gesamten Strecke entsernt — aber es ist doch durch den Übergang über die Werra der geographisch am schärssten gekennzeichnete Punkt. Auch wenn die Fulda viel unbedeutender wäre als sie es ist, so daß von einer Konsluenzstelle (bei dieser Bezeichnung wird immer annähernde Gleichseit der Wasserläuse vorausgeseth) nicht mehr die Rede sein könnte, würde sich hier an der Übergangsstelle eine größere Siedlung entwickelt haben.

Die Bebeutung bes Berrauberganges tritt in militarischen und politischen Ereigniffen, die Munden berührt haben, fehr flar hervor. Die Ctabt galt mit Recht ihrer Brude megen als Schluffel bes gangen Bergogtums Braunschweig, als Tor im besondern bes füdlichen Teils besselben, Göttingens: clavis Brunoniae, porta Theopoleos, wie es in einer Inschrift an der ebemaligen Befestigung des Oberen Tores, b. h. des Gintritts ber Caffeler Strafe in bie Stadt, beißt. 1) Daß bie langwierigen Rampfe zwischen Franten und Sachsen, 2) die nachweislich g. T. mit Sauptereigniffen in Diefer Grenglanbichaft ihren Schauplat gehabt haben, auch bem Mundener Werraubergang eine entsprechende Rolle zugewiesen haben, ift mahrscheinlich.3) 3m späteren Mittelalter hat eine geräumige Burg Bufammen mit ber gleichfalls befestigten Brude einen für mittelalterliche Berhaltniffe außergewöhnlich ftarten Schut bee Blugübergangs gebilbet. 4) Im weiteren Ginne mar natürlich bie Stadt felbft burch ihre Befestigung ber Brudentopf geworben. Allerdings hat ber Ubergang Mundene an Braunschweig-Lüneburg bie Folge gehabt, bag bie ursprungliche Richtung des Brudentopfes (als frantischer Grenzburg gegen Rorben) fich in die entgegengesette verwandelt hat, indem Munden nun Grenzfefte Braunschweigs gegen heffen murbe. Die Doglichfeit eines berartigen Wechsels liegt eben in ber Natur ber Brudenstadt begrundet. Die Berkehrsverbindung beiber Ufer brangt ftart auch ju politischer Bereinigung. Bare bie Stadt bei Beffen geblieben, fo hatte Diefes jedenfalls versucht, fich über bie Berra hinaus auszudehnen. Der Berrabrude muß alfo jedenfalls ein gewiffer Ginfluß auf bie politifche Bugehörigfeit ber gangen Lanbichaft fublich von Munden zugesprochen werben. — Der siebenjährige Rrieg hat, wie für bas Dbergericht (vgl. oben G. 24), auch fur Munden burch bie Lage an ber Sauptanmarichlinie der Franzosen abwechselnd feindliche Besetzung und Biederaufgabe mit fich gebracht, 5) begreiflicher Beife unter ichwerfter Conabigung ber materiellen Entwidlung ber Stadt. — Beim Berraübergang follte noch 1866, als bie hannoveriche Urmee fich bei Göttingen versammelte, gegen eine von Guben anrudende preufische Brigade Biberftand geleiftet werben, Die Borftabt Blume wurde deshalb gur Berteidigung eingerichtet, ohne baß es jedoch ichließlich, infolge bes ichleunigen Abmariches ber hannoverschen Urmee nach Thuringen, hier überhaupt jum Busammenftoß gefommen mare.

1) Mithoff, Kunstbenkmäler und Altertumer im Hannoverschen II, S. 142; Billigerod, GM S. 311.

5) Billigerod, GM S. 434 ff.; Lope, GStill S. 138 ff.

Much im Sandelsverkehr bilbet biefe Strafe einen ber Sauptwege bes Großverkehrs zwischen bem Guben und bem Norden, nicht nur Deutschlands, sondern Europas, die mittlere Strafe des westlichen Deutschland, deren Bebeutung zwar ehemals ber ihrer Nebenbuhler im Often und Beften (burch Thuringen und am Rhein) nicht gleichkam, aber im gangen boch fur bie von ihr durchzogenen Landichaften gewiß verhaltnismäßig ebenfo groß mar. Ihrem Berlauf nach war fie ja auch in ber Tat (vielleicht abgesehen von ber Urzeit) nur eine Abzweigung ber Rheinftraße, da fie biefe erst bei Frankfurt verließ. Mit dem Rhein fann die Befer überhaupt nicht in Bettbewerb treten. Rur besondere Rriegsverhältniffe haben es einmal in ber Revolutionszeit durch Sperrung bes rheinischen Bertehremeges dabin gebracht, daß die Beferlinie eine Beit lang ben gangen Bertehr im Weften leitete, und badurch allerdings eine - nur fehr furge - Beriode geradezu überraschenden Aufschwungs für Münden herbeigeführt murbe, woran auch ber Landverkehr ftarken Unteil hatte. 1) In biefer Beit gab es in ber fleinen Stadt von 4000 Einwohnern (1802: 4141, vgl. Ramm.-Rechn.) 46 Großtaufleute (Lope, G. 239); bie Berpachtung bes Bruden- und Wegegelbes brachte jeit 1800 bas Doppelte bes bisherigen Ertrages (Ramm.-Rechn. 1800). Im allgemeinen hat jedoch selbstverftanblich Munden niemals für ben Landverkehr eine Bedeutung gehabt, wie sie ihm der Flugverkehr von selbst gab. Abgesehen von den ungunftigen Bertehrsverhaltniffen der Raufunger-Bald-Bochflache, im besondern bem gefahr= lichen Steinbachtal, jedenfalls auch bie Privilegien, die zum Abladen und Ausbieten aller Waren in ber Stadt zwangen, gerade ben Grogvertehr von der Berührung ber Stadt abgehalten. Der eigentliche Großvertehrsmeg von heffen nach Bremen führte ebemals gar nicht über Münden, sondern weftlich an Raffel vorbei nach bem Weferknie am Solling, die hamburger Strafe durch ben Bag von Gichenberg ins Leinetal. 2) Daraus werben einige, auf ben ersten Blid verwunderlich erscheinende Tatfachen ber alteren Geschichte Munbens zu erklaren sein, so bas langfame Unmachsen ber Stadt im 14. Jahrhundert, bas ben Rat 1371 gur zeitweiligen Aufhebung bes Burger= und Gilbenrechts veranlagte;3) ebenfo auch die geringe Sohe bes Durchgangsverkehrs in Bein im Jahre 1409/10.4) Erft ber Ausbau ber Strafe zwifden Caffel und hannover hat ben hauptzug bes sübnörblichen Berfehrs über Munden geleitet. Bie bie Dorfer bes Dbergerichte (vgl. oben G. 24) hat auch bie Stadt in biefer Beit, ber erften Balfte bes 19. Jahrhunderts, die Borteile bes Landgroßverkehrs alterer Beit unmittelbar erfahren. Die vorzügliche Strafe gog bamals ben Sandelsverfehr nicht nur Beffens, fonbern auch eines großen Teiles bes Maingebietes, Unterund Mittelfrantens, nach bem Norden auf fich. Bichtige füddeutiche Sandelsftabte, wie Murnberg, Frankjurt, Schweinfurt, unterhielten damals lebhafte

<sup>2)</sup> Karl der Große wählte bekanntlich öfter das Diemeltal als Angriffsstraße gegen die Sachsen. Die Gründung des Klosters Lippoldsderg hängt mit einem Kampf zwischen Franken und Sachsen an dieser Stelle zusammen Landau hessen, S. 200). Der Reinhardswald war eine frankliche Wart (Wend in Zeitschr. d. Bereins f. hess. Gesch. u. Landeskunde, R. F., 1902)

<sup>8)</sup> Rubel, bie Franten, S. 115 u. 125.
4) Bgl. das älteste Bild von Munden von 1570) in Hogenberg und Bruins Städtebuch.

<sup>1)</sup> Bgl. Billigerod, GM S. 516 ff; Lote, GStM S. 238 f.
2) Der Großverkehr vermied, um lästigen Ubgaben auszuweichen, unter Umständen

am Bege liegende Städte. Der Straßenzwang wirtle dem entgegen. Die Bremer Straße führte noch im 18 Jahrhundert nicht durch Cassel, sondern in seiner Nähe vordei. Bgl. Zeitichr. f. hess. Weichichte und Landeskunde, N. F. IX, S. 365.

3) Zeitschr. d. hist. Verems f. Riedersachsen 1883, S. 324.

4) Bgl. Schönseld in der Veiertelgahreichte. f. Soziale u. Krisch. Gesch.

<sup>\*)</sup> Zeitschr. d. hist. Bereins f. Riedersachsen 1883, S. 324.

4) Bgl. Schönfeld in der Vierteljahrsicht. f. Sozials u. Wertsch. Geich. I, S. 65.
Dabei ist jedoch mit in Betracht zu ziehen, daß der mittelalterliche Berfehr ganz allgemein sich zu dem modernen verhält "wie ein Zwerg zu einem Riesen" (Schulte, Geschichte des mittelalterlichen Dandels und Verkehrs zwischen Westehrlichen Westehrlichen Westehrlichen Westehrlichen Westehrlichen Westehrlichen und Rialien I, S. 7-2). Auch der Verkehr im Mündener Flußhafen um 1600, der sich nach den erhaltenen Schlagdregisten sehr gut erkennen läßt, bestätigt dies.

Beziehungen zu Münden. Die von Kassel ausgehende Bremer Straße wurde vollständig in den hintergrund gedrängt, sie war nur "Staatschaussee zweiter Klasse als Verbindung der geringeren Städte" (Landau, Kurf. Hessen, S. 122). Durch den Bau der Eisenbahnlinien Hannover-Kassel und Göttingen-Bedra ist dann dies Verhältnis endgültig sestgelegt. Sie sind die Fortsetzungen der hannoverschen und des Pamburger Straße (die von Göttingen ab zusammenslausen), während die ehemalige Bremer Straße bis jeht noch keinen Nachsolger

in einer burchgehenden Bahnlinie gefunden hat.

Der großen Bedeutung ber füdnördlichen Strage und beg bazugehörigen Berraubergangs gegenüber tritt bie biefelbe freugende Berfehrelinie gwifchen bem Beft n und Often und ber Fulbaübergang ftart gurud. 3m Tale von Münden erreicht die nordweftlich gerichtete Linie des Werratales ihren Abschluß, die nördlich gerichtete des unterften Rulda= und des Befertales legt fich ihr quer in ben Weg. Der steile Dnabfall ber Reinhardsmalbicholle bilbet ein ftartes hindernis für den Bertehr, Nebentaler, die in der Richtung des Berratales biefe Schrante burchbrächen und als - wenn auch unvollfommene -Fortsetzung ber Werralinie bienen fonnten, fehlen vollständig. Go ift ber Bertehr auf bas Fuldatal zwifden Bonafort und Wilhelmshaufen angewiesen, badurch ift jedoch zweimaliger Flußübergang furz hintereinander erforderlich - für altere Beit gewiß ein gang und gar abichredendes Sindernis. Außerbem find auch die beiden Flugtater felbft auf den hier in Betracht tommenden unterften Streden fur großeren Berfehr burch ihre Enge zu wenig geeignet. Man zog begreiflicher Beije ben Beg von Bigenhaufen auf Caffel burch ben Raufunger Wald vor. Erft die Unlage ber Gijenbahn hat wenigftens dem unteren Berratale zu der ihm als ber natürlichen Berkehrslinie zukommenden Bedeutung verholfen (vgl. oben G. 7). 2118 Übergangspunkt für ben Berkehr nach Westfalen ift jedoch trop bes großen Umweges, ber fich baraus ergibt, Caffel beibehalten und wird es jebenfalls noch fehr lange bleiben, wenn auch eine Underung hierin ju Gunften Mundens im Sinblid auf die immer ftarter werdende Überlaftung ber Bahnftrede Munden Caffel nicht gang außer bem Bereich ber Möglichfeit zu liegen icheint. Borlaufig ift Munden nur eine Station an diefer Bahn wie viele andere. Dasfelbe mar ber Fall bei bem früheren Werra-Wefer-Bertehr, auch hier bedeutete Die Stadt nur ben Bunft ber Bereinigung mit ber fübnörblichen Richtung. In Birtlichfeit biente bemnach auch die Berralinie dem Berfehr sudnördlicher Richtung. Immerhin ift es jedoch für Münden vom größten Wert, unmittelbar auch an einer ber wichtigften beutschen Beft Dit=Bahnen zu liegen und badurch, von andern abgefeben, mit ben bebeutenoften nordbeutschen Binnenftadten, Berlin und Leipzig, bequemfte Berbindung zu haben.

Der Abschliß der ostwestlichen Linie an der südnördlichen, der auf der Konsluenz beruht, stellt durch die Verbindung der beiden Arten von Verkehrswegen, der Landwege und der Wasserwege, die hier zu bewerkstelligen ist, noch einen besondern Vorteil dar. Mehr als die Landstraßen haben ja destanntlich die Wasserwege, die der ältere Verkehr bevorzugte, die Entwicklung der Stadt Münden gesördert. Durch das Jusammentressen der beiden ehemals weit hinauf schisseren Flüsse war Münden auch ohne das Verkehrshindernis, das das Stapelrecht der Stadt bildete, der gegebene Punkt, von dem aus die Flußgebiete ihre Waren austauschten. Der ältere, so viel schwerfälligere Handelsverkehr brauchte derartige Plähe mehr als der moderne mit seiner im Vergleich dazu ungeheuern Schuelligkeit der Besürderung. Münden war von Natur

jum Stapel= und Speditionsplat geschaffen. "Bannoverisch-Munden," fagt 3. G. Rohl (Der Bertehr u. d. Anf. ufw., S. 193 Unm.) "spediert alle oberländischen Waren nach Bremen hinunter und besorgt für Bremen die feewarts eingekommenen an ihre Bestimmungsorte, nach Caffel, Frankfurt ufw." und bas von einer Zeit, in ber bas Stavelrecht ber Stabt langft abgeschafft war. Fur ben reinen Wafferstraßenvertehr bestand ja allerdings von Saufe aus ein natürlicher Zwang, aus- und umzulaben, durchaus nicht, die Schwierigfeit, die das Fahrmaffer der Werra bei der Stadt bot, hatte durch Anlage eines Hohles, wie es später in der Tat vorhanden war, oder auch einer Schleuse beseitigt werben können (Weser u. Ems II, S. 378). Das Stapelrecht, bas die Stadt bis ins 18. Jahrhundert ausgeübt hat, verdankt feinen Ursprung nachweislich offener Fehde zwischen Hessen und Braunschweig. 1) Noch weniger Grund hatte ber reine Landverkehr, hier umzuladen. Dagegen ift nicht zu vergeffen, daß Münden immer als Umschlageplat, an dem der Berkehr von ber einen Art von Wegen auf die der andern Art überging, größere Bebeutung gehabt haben mag, als jest noch zu erkennen möglich ift. Denn vor allem bringt doch der Einfluß der Fulda in die Werra dieser eine größere Wafferfülle, die die Befahrung unter allen Umftanden gestattete, mahrend gerade auf Fulda und Werra (biefer in besonders hohem Grade) die Schiffahrt immer unter der schlechten Beschaffenheit des Fahrwaffers zu leiden gehabt hat (B. u. E. II, S. 375). Noch ehe die Schiffahrt felbst auf ber Weser durch ben Gifenbahnbau fast völlig unrentabel wurde, galten Werra und Fulba überhaupt nicht mehr als schiffbare Flüsse (B. u. E., a. a. D.). Auch in älterer Zeit wird ber Berkehr, und zwar nicht nur ber nächsten Umgebung, aus dem angeführten Grunde die Benutung der Wafferstraßen oberhalb Mündens vielfach unterlaffen haben, erft hier alfo auf den Baffermeg übergegangen sein. Insofern mar also die Stadt von jeher auch immer Umschlagftelle. Die Ranalifierung ber Fulba hat ben Beginn ber Schiffbarkeit bis Caffel hinaufgeschoben, Caffel badurch jum Safenplat auch für bas Gebiet ber Werra zu machen, ift jedoch nicht gelungen, die Bebung bes Schiffsverkehrs auf Fulda und Wefer, die ja in der Tat erreicht ift, rührt allein von dem hessischen Bertehr ber. Durch den Unschluß des Mündener Bahnhofs an die Bafferstraße wird vielmehr diese Stadt, allen geographischen Berhältniffen entsprechend, der Flußhafen für bas Werragebiet, außerbem auch für bie Gebiete ber oberen Leine, ber Wipper, Helme und z. T. noch ber Unftrut

<sup>1)</sup> Nach den Ausstührungen Doedners (die Städeprivilegien Herzog Otto des Kindes, Hannover 1882, S. 8 st.) über das angeblich älteste Privileg der Stadt Münden, das Stapelrecht begründete, muß dasselbe als Fälschung aus dem Jahre 1319 angesehm werden (vgl. auch Igen und Vogel, tritische Bearbeitung und Darstellung der Geschichte des thür. hessellungen Ferbolgerieges, 1247—1264, in: Zeitsch., bessellung der Geschichte des thür. des Vogelschung der Geschichte von Hannos kunden (Geschichte von Hessellungen L. B. 107) herangezogene und richtig gewürdigte Verordnung von braunschweigischer Seite auß dem Jahre 1316: "daß alle Casselsche Keunsteute, welche Salz au Schiffe bei Münden vorbessührten, davon jedesmal die Hässellung kaussellung von den die der Stadt ausdieten sollten" und die hessischen haven jedesmal die Hässellung von allen der Stadt ausdieten sollten" und die hessischen Voselschungsmaßregel: "daß von allen der Stadt ausdieten sollten" (gedr. dei Kuchenbeder, Analecta Hassiaca, IV, S. 267). Die Fesde zwischen Albrecht II. von Verdunschweig und Sto I. von Hessellung des synnächt beschriften von Schöneberg ift also die Beranlassung zur Gewöhrung des synnächt beschäften gewesen, die Hessellung von 3199, zur Schöneberg wird die Wusdehnung auf alse Handesswaren, d. h. die Fälschung von 1319, zur Fosse gegebab haden.

werben, induftriereiche Stäbte wie Beiligenftabt, Duberftabt, Mühlhaufen, Nordhausen, Langensalza, Allendorf, Eschwege werden also jest mit Ruten auf bem Baffermege über Bremen exportieren tonnen. Befonbers wird biefe Berbindung der im letten Jahrzehnt aufgeblühten Raliinduftrie bes oberen Berratales zu gute kommen, ba ber Baffermeg für Maffenguter besonders vorteilhaft ift. Wenn man nach entsprechenben neuzeitlichen hafengrunbungen, wie Ludwigahafen und Ballwighafen, urteilen barf, fo wird biefe Unlage ben Unfang einer neuen Beriobe ber Entwidlung ber Sieblung bezeichnen. Die ehemals in Munben heimische Spedition wird hier balb wieber eine Stätte finden, ber handel, zu bem bie Stadt entschieben bie meifte natürliche Beranlagung hat, neu belebt werben, zugleich auch bie Induftrie mannichfaltige

neue Unregungen erhalten.

Dem alteren Sandel ber Stadt haben, wie überall, bie Gifenbahnen ben Baraus gemacht, ber neue Bertehr bedurfte Zwischenstationen nicht entfernt in bem Mage wie ber alte; auch bie Schiffahrt unterlag zunächft im Bettbewerb mit ben Gifenbahnen. Trot äußerst trauriger Berhaltniffe tonnte jedoch bamals Guthe 1) ber Stadt bei Ausnutgung ihrer vorzüglichen Bertehrsverbindungen eine beffere Bufunft mit Gulfe ber Industrie vorhersagen. In ber Tat hat fich in verhaltnismäßig furger Beit Münben gu einer Industrieftabt von Bebeutung entwidelt, alfo aus feiner gunftigen Berkehrelage ben ben veranderten Berhältniffen entsprechenben Borteil gezogen. Unmittelbare Berbindung mit wichtigen Bertehrs- und Sandelsmittelpuntten ift für die Industrie hauptfächlich von Bert, weil diese großen Städte bie stärfften Berbraucher aller Urten induftrieller Erzeugniffe find und in ihnen ber Bwifchenhandel, ben bie Induftrie meift nicht entbehren tann, vorzugsweise feinen Git hat. Es tommt ber Induftrie Munbens in erfter Linie zu gute, bag von bier eine Großftadt wie Caffel in  $^{1}/_{2}$  Stunde zu erreichen ift, Hannober, Salle in 3-4 Stunden, Frantfurt, Magbeburg, Leipzig in 4-6 Stunden, Die wichtigften beutschen Sandele. und Berfehrsplate, Berlin, hamburg, Bremen, in 6-7 Stunden. Der ungunftigeren Berbindung nach bem Beften entsprechend fteht Roln trop einer in Luftlinie um 1/3 geringeren Entfernung mit Berlin gleich. Gang besonbers wertvoll ift für die Stadt die außergewohnlich gunflige Berbindung mit Caffel. Infolge bes Busammenfliegens ber beiben Bahnlinien wird biefe Strede von etwa 40 Bügen täglich befahren, ein Bertehr, ber bem zwischen einander benachbarten Grofftabten, g. B. Balle und Leipzig, nahe fommt. Im Guterverkehr liegen bie Berhältniffe entsprechend. Die (mehr ober minder) bobenständigen Induftrien haben Rugen von ber guten Berbindung mit ben Plagen ftarten Berbrauchs, also burch gunftige Absabedingungen für bie fertigen Brodutte; fo bie alteingeseffene Ton , Cand- und Brauntohleninduftrie bes Steinbergs, Die im 18. Jahrhundert ihren hauptfit in ber Stadt hatte, heute burch Seilbahn an ben Buterbahnhof angeschloffen ift; bie holzinduftrie, bie fich auf bie weiten Balbungen der Umgegend stütt; die Lederindustrie, die durch ihr hauptsächlichstes Fabritationsmittel, Die Lohe, bobenftandig ift. Ebenso Die Blei- und Binnverarbeitung, bie ihre Rohftoffe ursprünglich vom Barg bezog, alfo, wenn man ben Begriff für einen weiteren Rreis gelten läßt, noch bobenftanbig genannt werden fann; ferner die Ranbisfabritation, die ursprünglich den Robstoff aus bem Austande bezog und fpater erft (burch Ginführung bes Rubenbaues) bobenftanbig murbe. Die nicht bobenftanbigen Industrien genießen ben Borteil bequemen Bezuges ber Rohstoffe. So die sehr umfangreiche Tabakindustrie, die durch die Vertehrsbeziehungen zu Bremen ichon im 18. Jahrhundert an ber gangen Weser und ihren Bufluffen eingebürgert ift und sich bis heute sehr lebensträftig, 3. T. als Sausinduftrie, erhalten hat. Die Leinöl= und Leinkuchen= Fabrifation ift von Bremen unmittelbar eingeführt und hat mit abnlichen Berhältniffen zu rechnen wie die Tabakinduftrie. Ebenfalls hierher gehort bie Gummiverarbeitung. — Bur Rennzeichnung ber Bedeutung ber Munbener Induftrie fei nur angeführt, daß ber Guterversand bes Bahnhofes ftanbig eine unberhältnismäßige Sohe einhält. Die Bahl ber versandten Wagenladungen blieb in den Jahren 1899 und 1902 nicht viel hinter ber bes Göttinger Bahnhofes zurud trop ber breimal größeren Ginwohnerzahl biefer Stabt. 1)

Huch bie andern Seiten bes Erwerbslebens ber Stadt ziehen aus ben guten Berkehrsbeziehungen Ruten. Denn die Induftrie ift, obwohl die hervorragenofte, mit nichten die einzige Erwerbequelle, die Stadt zeigt vielmehr bierin eine große Mannichsaltigfeit. Doch sprechen bie Bertehrsbeziehungen wohl nur für den ftarten Touristen= und Fremdenverkehr wirklich bedeutungsvoll mit, ber auf ber lanbichaftlichen Schönheit bes Mündener Reffels und feiner Umgebung, besonders auch ben ausgebehnten Walbungen auf allen Seiten, beruht. Die leichte Erreichbarteit ber Stadt, die biefe vor vielen Rurorten und Sommerfrischen auszeichnet, fommt diesem Bertehr fehr zu statten.

Die Entwidlung Mündens ift banach vom Grofvertehr aufs ftartfte beeinflußt worben, die Einwirfungen bes Aleinverkehrs treten dem gegenüber fehr zurud. Immerhin nimmt bie Stelle bes Schnittpunktes ber Tallinien den erften Blat im Rleinvertehr ber gangen Landschaft zunächft unmittelbar um die Fluffe, weiterhin auch ber bazwischen liegenden Bochflachen und Bochmulben ein. Es entspricht baber burchaus ben natürlichen Berhaltniffen, wenn bie Stadt der Markt, b. h. ber geschäftliche, und ebenfo der Berwaltungsmittelpunkt diefes "Kreifes" geworden ift. Allerdings trifft dies lettere nicht genau gu, die heffische Grenze verläuft icon feit Jahrhunderten mit ber Fulda und ber Befer, ber Biertelfreis zwischen Fulda und Befer liegt also heute noch fogar in einer andern Proving. Der Berwaltungsbegirt, ju bem bie Ctabt in altester Beit gehörte, umfaßte vermutlich (genauere Untersuchungen barüber fehlen noch) vorzugsweise bie Fluftaler. Spater murbe fie ber Borort und offizielle Martt eines Kreifes, ben einerseits bas Dreied zwischen Werra, Fulda und Riefte (bas fog. Obergericht), andrerseits bie Lanbschaft zwischen Berra und Befer, im Norden etwa bis zur Nieme und ber Waffericheide zwischen Weser und Leine, im Often bis Bebemunden (bas Untergericht) bilbete. Später murben noch im Nordoften Teile ber Sochfläche um Dranefelb bazugelegt, bie ehemals fleine felbständige Bezirte gewesen waren. 2113 Markt und Gig ber Behörben liegt bemnach bie Stadt ju ihrem "Rreise" burchaus naturlich, nämlich central. Doch muß man fagen, daß, wie ihm bas linkeseitige Fulbaund Beserufer fehlt, so die süblichsten und die nordöstlichen Teile über das Bertehragebiet ber Stadt hinausreichen, ber Rreis greift im Guben in ben Bereich Caffels, im Nordoften in ben Bereich Gottingens über. Der Rleinverkehr, ber fich für bie Stadt aus biefen Begiehungen ergiebt, bringt ihr naturlich nicht geringe Borteile.

<sup>1)</sup> Die Lande Braunschweig und Sannover 1867, G. 409.

<sup>1) 1899: 43876</sup> gegen 46375; 1902: 40307 gegen 49565, Bericht b. Hanbelst. zu Götting. 1901 und 1903, Beil. IV.

Der engfte Verfehrstreis umfaßt ben Boben, ben bie Siedlung felbft mit ihren Bohngebäuden einnimmt. Bie alle Siedlungen, die an der neuzeit= lichen Industrieentwicklung teilgenommen haben, ift die Stadt in den letten breißig Jahren über ihren mittelalterlichen Umfang gang bebeutend binaus. gewachsen, faft ber gesamte Talteffel zwischen Blumer Berg, Reinhardsmalb, Rattenbuhl, Rleeberg und Siechenberg ift heute icon Siedlungsboden. Wenn auch nach ber Peripherie zu die Bebauung noch fehr ludenhaft ift, fo find boch alle Teile icon in ihrem Stragenverlauf veranlagt, fo daß fich über bie Besamtanlage wohl ein Uberblid gewinnen läßt. Mis Bertehrsmittelpunkt, ber bemnach für bas Bange als Geschäftsviertel bient (vgl. Rohl, Bert. u. Unf., S. 175 ff.), trägt ber innere Mündungswinkel die Altstadt, bas einzige geschloffen gebaute Biertel, die Brudenftabt an der Werra. Raum fonft zeigt fich bie Bebeutung bes sübnördlichen Verkehrsweges fo offentundig wie in ber Anlage ber Strafen ber Altstadt. Die Strafen ber Längsrichtung mit bem Berlauf der Fulda parallel auf die Werra zu haben im Plan bes alten Münden vollständig bas Übergewicht. Die Richtlinie für ben Aufbau bes Grundriffes ift die Werrabrudenstraße geworden, von ihr gehen zwei Rebenlängsftragen aus, 1) von ber einen dieser beiben noch eine abschließende Linie nach ber Fulba gu. Die Anficht Billigerobs, bag in ber Burgftrage bie alteste Strafe ber Stadt zu feben mare (BM S. 137), läßt fich bem gegenüber kaum halten. Auch die Tatsache, daß an ber Langen Straße bas alteste Baumert ber Stabt fteht, eine Rapelle aus ber Ubergangezeit vom romanischen zum gotischen Stil, 2) fpricht entschieden bagegen. Das Ubergewicht ber Längs- über die Querftragen tritt fehr flar barin hervor, daß, wie andere Städte im Mittelalter nach Beichbilbern (Braunschweig) ober Nachbarschaften (Einbed), so Münden amtlich nach ben "vier Stragen", b. h. Langestraßen, eingeteilt mar. Nach biefer Einteilung murben die Steuern bezahlt, 3) ebenjo eine Abgabe an die Berrichaft für das halten von Bieh. 4) Die Strafen der Querrichtung bienen, wie ihre Namen: Markiftraße, Kirchftraße, Duhlenftraße, Tangwerberftraße, erkennen laffen, lediglich zur Berbindung ber Langestragen unter einander und mit ben Blaben ber Stadt, höchftens mit beren unmittelbarfter Umgebung. Dag von ihnen feine einzige burchgebends - tropbem fie recht turg find - benfelben Namen behalt, hat Willigerob bemerkt (GM S. 139). Auch bas ift ein Beweis für ihre nebenfächliche Bedeutung. Ihre Verteilung ist fehr regelmäßig, ber gange Grundriß verrät badurch die der Bebauung vorhergegangene Festlegung ber Linien. 5) Landau hebt (Beffengau, S. 246) die Planmäßigkeit ber Unlage

bei einer großen Bahl kleiner besfischer Stäbte, die in ber ersten Salfte bes 13. Jahrhunderts entstanden find, hervor. Jedenfalls ift jedoch für Münden ausugeben, bag der hier befolgte Blan fich burchaus an die natürlichen Linien halt, die Flugläufe und die diefen parallelen Berkehrswege. Frit (deutsche Stadtanlagen, S. 37 f.) und nach ihm Schlüter (Siedlungen im nordöstl. Thur., S. 316) vertreten bie Meinung, daß in ber Regelmäßigfeit ber Stadtanlage eine burch die oberitalianischen Städte nach Deutschland übermittelte Nachahmung ber Formen bes römischen Lagers zu seben sei. Rach Rübels Untersuchungen ware eher im frantischen Lager, bem heribergum, bas Borbild ber Stadtanlage zu erkennen, bas römische, bas ja allerbings im franklichen feine Fortsetzung gefunden hat, fame babei nur mittelbar in Frage. 1) Die Begründung ber Mündener Burg und ber Mündener Konigshof 2) weisen ja entschieden auf frankische Rolonisation bin. - Die spätere Entwicklung innerhalb ber burch bie Ummauerung gezogenen Schranke zeigt ftarte Beeinfluffung burch bie Wasserwege, die Flüsse. In der Bebauung der innern Stadt tritt deutlich startes hindrängen nach ben Fluflinien zu Tage. Während in ber oberen Stadt innerhalb ber Mauer bis in bie neueste Zeit noch Garten lagen, lehren die alteren Bilder Mundens (bei Braun-hohenberg und Merian), daß an den Fluffen ichon im 16. Jahrhundert die Säufer die Stadtmauer befetten. Die Fischer wohnten sogar schon im 15. Jahrhundert 3. T. außerhalb ber Mauern. 3)

Bis gegen die Mitte des 19. Jahrhunderts hat sich die Stadt streng innerhalb des Mauerrings gehalten. 4) Die Absicht, jenseits anzubauen — bezeichnender Weise an der Casseler Straße —, ist im 17. und 18. Jahrhundert verschiedentlich hervorgetreten, die Ersaudnis zum Andau ist jedoch stets unter hinweis auf die Eigenschaft der Stadt als Festung versagt. Erst die neueste Zeit hat ein hinauswachsen über die jetzt wertsose Mauerschranke eingeleitet, und zwar zuerst wieder an der Casseler Straße. Später haben jedoch die Eisendahn und der Bahnhof als eigentlich belebende Esemente zu siedlerischen Rendisdungen Beranlassung gegeben, die den Anssan der neuesten Entwicklung darstellen. Die Lage des Bahnhofs außernaben der Stadt erforderte Straßenzüge, die zu diesem Übergangspunkt auf den äußern Berkehr hinführten. Die Gärten, die dabei durchschitten wurden, gaben den günstigsten Boden für ein Villenviertel ab. Der Punkt, auf dem der Bahnhof seine Stelle fand, war entschieden im ganzen sehr vorteilhaft, da er die Mitte der Erundlinie des Dreiecks zwischen Werra, Fulda und Kattenbühl bildet. Die Bahnhofstraße verläuft dadurch in

<sup>1)</sup> Daß die eine Nebenlängkstraße, die Ziegelstraße, ursprünglich selbständiger gewesen ist, lehrt ihr Name. Dieser ist nicht, wie Willigerod annimmt (GM S. 138), danach gegeben, daß an ihr zuerst ziegelgedeckte Häuser gestanden haben, sondern danach, daß der Weg aus ihrem südlichen Ausgang, der teygelporte, nach der städlischen Ziegelei in Bonafort führte. Sbenso diente der südwestliche Ausgang an der Julba speziell als Weg zur Oberen Fähre, dies war die verenporte.

<sup>3)</sup> Fifcher, Runftbentmaler und Altertumer im Rreife Munden, G. 6.

<sup>9)</sup> Bgl. die Statuten von 1467, mitgeteilt von Doebner, Beitschr. b. hist. Bereins f. Niedersachjen 1899, S. 129.

<sup>4)</sup> Rämm.-Redn. 1412, 5'; 1415, 8': ... von deme queke ... ute den straten veirn; 1417; 1418.

vellei, 1411; 1410; 1410.

b) Die Angaben Billigerods zur Baugeschichte ber Stadt sind, wie die KämmereiRechnungen ausweisen, größtenteils unrichtig. Die Urfunde Otto des Quaden von 1389
(Willigerod, S. 132) bezieht sich auf das Gelände zwischen den Flußufern und der je z ig en Paauer, nicht einer alteren, weiter einwärts gelegenen. Die Mauer bei der Fährenpforte (an der siddwesstlichen Ede der Stadt) wird 1411 neu gebaut, weil die alte im Winter

eingestürzt war. Über den angeblichen Neubau der Mauer zwischen Loh- und Fischpforte enthalten die Kämmerei-Rechnungen nichts. In den Jahren 1441—49 ist allerdings viel an der Stadtmauer gearbeitet, im Jahre 1446 allein etwa ein Vierteljahr lang, ader nicht an den Fissen, sondern dei der St. Legidien-Kirche (1446, 18': Exposita to der Nygen muern. Nachher: do se arbeydeden dii Ste Egidien). Das Enzige, was sich über ein Hinausschieben sesstelle läßt, ist der Neubau und die Verschiebung der Fischpforte, schon 1402, doch muß die Verschiebung nur unbedeutend gewesen sein, da Neubau der Mauer an diese Seitele dadurch nicht ersorderlich wurde. Wenigstens enthalten die Rechnungen nichts darauf Bezügliches.

<sup>1)</sup> Bgl. Rübel, die Franken, S. 298.
2) Kämm.-Rechn. 1405, 11' u. ö.

<sup>3)</sup> Zeitschr. Niedersachsen 1883, S. 327: unse borgere, de dar vischere sin vor unde in unser stad; in den Steuerrollen: Piscatores und Ante portas civitatis oder Extranei als gleichbedeutend gesetzt.

<sup>4)</sup> Bgl. ben Bittsteinschen Blan aus westfälischer Zeit, auf bem die Fapences und bie Leberfabrit die einzigen bewohnten Gebaube außerhalb der Mauer sind.

ber Richtung ber Mittellinie biefes Dreieds, Parallelftragen, bie an bie Querftragen ber Altstadt anschließen (biese nicht eigentlich fortseten), teilen bie Rlache bes Dreieds außerbem. Für bie Strafen, bie biefe freugen, hat ber Umrig ber Altstadt als Richtungelinie gebient. Im gangen ift somit bier ein vollständig neues Linienspftem entstanden, das nur allgemeine Beziehungen zur Altstadt hat. Roch jelbständiger find bie übrigen neuen Außenftadtteile, Die ja auch viel schärfer, entweder durch einen Huß oder burch bie Bahnlinie, von ber Altstadt getrennt find. Ihre Strafen bilben in fich geschloffene Sufteme, bie auf die icon vorhandenen Tallangestraßen begrundet find. Die Querftragen treten auch hier allgemein febr jurud. Etwas verwidelter liegen bie Berhältniffe nur im Often. Der Steilabfall bes Rattenbuhls bilbet fur Bertehr und Befiedlung ein ftartes Sindernis, Die Bebauung will beshalb über ben Buß des Abhangs nicht recht hinaus. Außerdem grenzt bie Bahnlinie faft ebenso ftreng ab wie ein Fluglauf, auch bier ift nur an einzelnen Stellen eine Berbindung über biefe Schrante möglich. Dadurch wird strahlenförmiges Bufammenlaufen ber Bertehrswege auf ben Rrengungspuntt zu bedingt, ftartes Busammendrängen des Bertehrs ift die unausbleibliche Folge biefer Umftanbe, Die allerdings auch in ben bier mannichfaltigeren Belandeverhaltniffen ihre natürliche Urfache haben. — Über die Folgen der Anlage bes Anschlußgeleises läßt fich vorläufig nur fo viel fagen, daß fich aller Bahricheinlichkeit nach bas Gimter Feld mehr als die andern Außenstadtteile zum Fabrifviertel herausbilden wird, da auch die einheimische Induftrie den Borteil unmittelbarer Lage am Schiffahrtswege und an ber Gifenbahn zu würdigen wiffen wird. Bon einer Befiedlung tann bis jest bier noch nicht die Rebe fein. Jebenfalls ift aber gu beachten, baß ein Ubergreifen ber Stadt Munden ins Gimter Felb über bie Grengen hinausgeht, die man für beren Entwidelung als naturgegeben ansehen möchte, tropbem ber ftabtische Besit auf diese Grenzen feine Rudficht nimmt. Denn bas Gimter Felb ift icon burchaus ein felbständiger, ringsum icharf begrenzter Teil bes Wesertales, ber auch vertehrs= und siedlungsgeographisch bom eigentlichen Mündener Reffel flar unterschieben ift. -

Der neuzeitlichen Ausbreitung ber Stadt über eine Fläche von etwa 4 9km entspricht eine gang bebeutenbe Bunahme ber Ginwohnergahl, in ber ber Ginflug der Induftrie, alfo mittelbar ber Bertehremege, am beften gum Ausbruck fommt. Das mittelalterliche Munben mar, wie alle Stabte biefer Beit, an Einwohnerzahl tiein im Bergleich zu feiner fonftigen Bedeutung. Der handel, ber überall vorzugsweise die Urfache ber mittelalterlichen Städteblüte war, bedarf längst nicht so vieler Sande wie die Industrie. Münden hat, wie aus ber Bahl ber Steuergahler (bie in ben Schoffregiftern ber Rämmerei-Rechnungen aufgezeichnet find) ju ichließen ift, gegen ben Ausgang des Mittelalters nicht mehr als 1200 Einwohner gehabt. 3m 18. Jahrhundert betrug die Bahl 3500-4000 (von 1775 an ift die Bahl ber Steuerpflichtigen im Borwort zu ben Rämmerei-Rechnungen angegeben, Die Befamtzahl beträgt davon knapp das Doppelte, wie fich aus bem Bergleich ber Bahlen für 1801 und 1802 ergibt). 1802 gablte die Stadt (nach der Ramm.-Rechn.) 4141 Einwohner. Rach furgem Ginten mahrend ber Rriegezeit hob fich bie Bahl bis 1819 wieder auf 4630. Doch folgte barauf wieder Ginten entsprechend bem Borwiegen ber Sandeletätigkeit in ber Ctabt (1840: 4123, 1848: 3805). Erft Gifenbahn und Induftrie brachten wieber Unwachsen. Die Bahl bes Jahres 1819 mar erft 1867 wieber erreicht. Die neueste Beit endlich brachte Unwachsen auf mehr als das Doppelte wie zu Unfang bes 19. Jahrhunderts binnen zwei Jahrzehnten, schließlich auf 10000 im Jahre 1900, 10755 im Jahre 1905. Die auffallend starke Bermehrung von 1900 sindet allerdings zu einem großen Teile in der neuen Garnison ihre Erklärung.

Die Weser ist ihrem Namen nach die Fortsetzung der Werra, ihr Tal dagegen setzt durch seine Richtung, wie es im Verhältnis von Hauptsluß und Nebenfluß so häufig der Fall ist, das Tal der Fulda fort, die ja in Hessensalt durchgängig nördliche Richtung einhält. Allerdings ist die Richtung des Wesertales nicht gleichmäßig genau nördlich, aber die Abweichungen sind doch nicht gerade stark. Nur auf der Ansanskstrecke, im Gimter Felde, sließt die Weser genau nach Norden, biegt dann aber in der Weitung von Vederkagenschen nordnordwestlich ab. Beim unteren Abschlüß dieser Weitung andert der Fluß seine Hauptrichtung nicht eigentlich, er verschiedt nur seinen Lauf durch ein kurzes Zwischenstüt etwas nach Osten. Bon Doelsbeim ab diegt er vor dem Solling ganz nach Westen aus, im rechten Wintel geht er schließlich wieder zu nördlicher Richtung über. Das Umbiegen nach Westen vor dem Solling vollzieht sich unter Bilbung mächtiger Schleisen, im übrigen verläust der Fluß in den einzelnen Ubschnitten sehr geradlinig, stärkere Windungen liegen nur

an ben Stellen bes Ubergangs vom einen zum andern Abschnitt.

Seinem Bau nach ift bas Tal bas bekannte Antiklinaltal (Guthe, C. 416 f.), bas mindestens teilweise durch Spalten veranlagt gewesen ift (28. u. E. III, S. 117). Die geologische Spezialaufnahme hat auf dem Bramwalde bei Bühren bem Befertal parallele Spalten nachgewiesen, Die mit Tertiar angefüllt und von Bafalten begleitet find (Bl. Juhnde). Die Schleifen vor Carlshafen und die Windungen unterhalb Silwartshaufen und um den Sunengraben find natürlich reine Bilbungen seitlicher Erofion, die an berartigen Übergangestellen zwischen zwei Abschnitten bes Flußlaufes weiter nichts Auffälliges haben. Im übrigen hat die Erosion durchgängig mächtig in die Tiefe gearbeitet und dadurch Formen geschaffen, die denen der letten Abschnitte der Werra und der Fulda vor Münden ähnlich find. Die Buntfanbsteinschollen, zwischen denen bas Tal verläuft, zeigen größtenteils Ginfallen ber Schichten von ber Rluftlinie ab, nur im Guden find ber Bramwald 1) und ber Reinhardsmald gewölbeartig ge= ichloffen. Der Schichtenneigung entspricht es, bag die größeren Sohen bem Bluffe nahe liegen fie fteigen auch von Guben nach Norden nicht unbetracht= lich an: Baater Berg 377, Pflüge Berg 389,6, Klingenbergehäuschen 405,5, Toten Berg 407,7, Generalfit. Bl. Caffel; Mibl. Doelsheim). Ebenjo im Reinhardewalbe (Mühlen-Berg 441, Staufen-Berg 472,2, Knot-Berg 389,4, Olben Berg 391,1, Sohne Berg 460,6). In beffen südlichem Teile behalt ber öftliche Rand über Silwartshausen mit 381 m gleichfalls eine burchaus entsprechende Sohe. Die Gehänge steigen baber durchschnittlich 2-300 m hoch an.

Im einzelnen ist allerdings — wohl größtenteils durch sekundäre Urssachen bewirkt — in den verschiedenen Unterabschnitten ziemlich starke Berschiedenheit in der Ausbildung des Tales zu erkennen. Rein V-förmig, also durch starke Tiefenerosion bei vorheriger Veranlagung durch eme Spalte (W. u. E., a. a. D.) ist das Tal in der Enge von Bursfelde gebildet. Hier ist

<sup>1)</sup> Era. 3. Bl. Juhnbe, G. 2.

I, 4.

ber Talgrund außerorbentlich schmal, ber Fluß teilt ihn in fast geradlinigem Lauf in gleiche Sälften zu beiben Seiten, Die Behange fteigen babinter febr gleichmäßig mit ziemlich fteiler Boschung an. Genau ebenso gebilbet ift bas linksfeitige Ufer bes erften Abschnittes unterhalb Munben. Much hier läuft ein sehr schmaler Talgrund gang durch am Flusse entlang, dahinter steigt der hang sofort recht steil auf. Start verbreitert ist bagegen bas Tal auf bem rechten Ufer diefer Strede und zu beiben Seiten um Bederhagen und hemeln. Sier haben vermutlich besondere Ursachen, Auswaschung von Ralisalzstöden ober auch Ginbruche, die durch Spaltenbildung hervorgerufen find, gewirft. Rebenfalls treten gerade biefe beiben Beitungen burch ihre für bas sonst so enge Tal bedeutende Ausdehnung ftart hervor. Den Streden des Werra= und bes Fuldatales oberhalb Münden am ähnlichsten sind die turzen Abschnitte bes Übergangs von einer Richtung in eine andere. Zwischen Silwartshausen und Bagte und beim Sunengraben bildet der Fluß wie bei Werra und Fulda beutliche Sohl- und Bollufer, er fest quer durch den Talgrund durch von einer Gehängeseite zur andern. Die Folge bavon ift, daß die gesamte Maffe ber jungeren Ablagerungen nur an einem Ufer liegt, mahrend am entgegengesetten ber Rluß auf lange Streden bas anstehende Bestein unmittelbar berührt. -Diese Verschiedenheiten im Bau bes Tales bringen — was für ben Verkehr besonders in Frage kommt — verschiedenes Berhalten bes Söhenunterschiedes amifchen Talgrund und Talrand mit fich. In ben Engen ift biefer Sobenuntericied zwar nicht größer als in den Weitungen, er schwankt zwischen 200 und 300 m, nach Norden zu steigt er. da der Talrand hier höher, der Talgrund etwas tiefer liegt. Aber Engen und Beitungen unterscheiben sich bedeutend burch bie Entfernung des Talgrundes, genauer der Flugufer, vom Talrande, im ganzen also burch die Steilheit ber Behänge. In ben Engen entfällt ber gange Bobenunterschied auf eine Strede von oft taum 1 km, in ben Beitungen ist bie Entfernung bei ziemlich gleichmäßiger Boschung meist breimal so groß.

Dem banach im allgemeinen recht engen, burch fteile Behänge abgeschloffenen Tale fehlt es auch an auter Berbindung mit seiner Umgebung durch Nebentäler. Einen Nebenfluß von einiger Bedeutung bat die Weser auf dieser Strede nicht, die Lagerung ber Schichten, beiderseits vom Fluffe abfallend, fann ber Ausbildung ftarterer Bufluffe und somit größerer Rebentaler nicht aunstig sein. Im Reinhardswalde tritt bies am icharfften hervor. Die Baffericheide gegen die Diemel verläuft hier in einer Entfernung von höchstens 5, meist jedoch nur 2-3 km von der Weser, die Holzape, der bedeutenoste Abfluß bes Reinhardswaldes nach ber Diemel bin, entspringt am Staufen-Berge, 2,5 km von der Beser; bis zur Mündung bei Wülmersen mißt ihr Lauf in Luftlinie etwa 14 km. Der ftartfte Buflug ber Befer bagegen, Die hemel, hat bei fehr gefrummtem Lauf nur eine Lange von taum 7 km. Das Gefälle ift also bei biefem wie bei ben übrigen etwas größeren Bachen der linken Seite, der Olbe, der Raffen und der Trodenen Able, die nur 4-5 km Lauflange bei gleichem Sohenunterschied haben, außerordentlich ftart, fie gleichen burchaus ben Abfluffen bes Reinhardsmalbes, bie nach Guben gur Fulda gehen (2B. u. E. II, S. 186). Bedeutender als diese find die Nebentäler des rechten Ufers. Das Entwässerungsgebiet der Bäche reicht hier ungefähr boppelt fo weit als gegenüber, es umfaßt vollständig die Mulden, die zwischen dem hohen Buntfandsteinrande im Westen und bem Steilabfall bes Muschelfalts im Often liegen. Der tiefften Linie Diefer Mulben fliegen ftrablenformig bie fie entwäffernden Bachläufe zu, die Bereinigung burchbricht

in tief eingeriffenem Tale ben Oftrand bes Saupttales. Benn B. u. E. II, S. 204 für Schebe und Rieme, Die beiben Abfluffe biefer Mulben, bas ftarte Befälle hervorgehoben wird, fo ift doch zu betonen, daß dasselbe bei der Schebe jum größeren Teile in ber oberen Galfte bes Baches liegt, die mit öftlicher Richtung noch in der Mulbe felbft verläuft, mahrend es vom Gintritt in das Engtal zwischen Blumer Berg und Brammald an bis zur Mundung bei einer Länge von etwa 4 km nur etwa 60 m beträgt. 1) Die Nieme hat in ihrem Durchbruch durch ben Uferhang bei einer Länge von etwa 6 km ein Gefälle von etwa 125 m, alfo gleichfalls im Bergleich zu ben Bachen des Reinhardswaldes recht wenig. — Alle sonstigen Täler des rechten wie bes linken Ufers find nur flach eingeritte Gehängetäler, Die auf Die furge Entfernung von 1-1,5 km bis zur Bobe bes Uferhangs binaufreichen, alfo außerordentlich fteilen Unftieg bieten. Rur in den Weitungen, wo der Talgrund bes hauptfluffes nach ber Seite bin felbst flach bis an ben fuß bes hier weiter gurudliegenden Sanges anfteigt, wird die Entfernung bis gur Baffericheide größer, ber Unftieg vermittelft eines Gehängetales alfo etwas bequemer.

Im allgemeinen muffen banach die natürlichen Bedingungen für ben Berkehr im Befertale als gleichfalls ziemlich ungunftig bezeichnet merben. Bei seiner burchschnittlich größeren Breite könnte bas Tal ja beffer als Werraund Fulbatal Wege bes Längsverkehrs aufnehmen. In der Tat wird auch Die Fortsetzung bes Sauptverkehrsweges an ber Werra wenigstens in alterer Beit bas Fluftal selbst benutt haben, ba ja das rechte Ufer höchstens beim Eichhof bem Langsverkehr einige Schwierigkeiten bot. Es ift Dies Die alte Strafe, auf ber bas Geleit bis 1306 ben thuringischen, bon ba ab ben heffischen Landgrafen "werraabwärts bis Brevorde" zustand (vgl. oben S. 6). Jedenfalls ift jedoch ichon im 16. Jahrhundert als hauptweg des Groffverfehrs von Münden nach Norden eine Bergftrage in Gebrauch gewesen, Die die Berkehrsverhältnisse vorbereitet hat, wie sie heute find, daß nämlich die nördlich verlaufende Beferlinie durch eine zunächst nach Nordosten führende Berbindung mit dem Leinetale erset ift. Erich I. von Braunschweig-Ralenberg baute gegen Ende feiner Regierung eine Strafe, bie von Munden gunachft an ber Befer bis zum Silwartshäuser Borwert Gichhof ging, vor dem Rotenftein jedoch das Tal verließ, vermittelst eines Nebentales der Schede, des Habichts= tales, die Bohe bes Brammalbes erftieg und über Buhren, Barlofen, Imbfen, Günterfen in nordnordöftlicher Richtung ursprünglich auf Barbegfen und Moringen, weiterhin jedenfalls auf Einbeck zog. 2) In Bühren und Barlofen ift bie "alte Beerftrage" in ihrem Verlaufe heute noch befannt. 3) Gegen Ende bes 17. Fahrhunderts war ber Weg Poststraße, verlief jedoch von Guntersen ab nicht mehr in der Richtung auf Barbegsen, sondern über Barterode und Harfte nach Nörten ins Leinetal. 4) Ohne Zweifel ift banach in diefer Linie bie Strafe zu feben, auf ber zuerft ber Silbesheimer Boftmeifter Rutger Sinuber

<sup>1)</sup> Die Mündung liegt in 115 m Sobe, vgl. die Stromgebiete bes deutschen Reiches, El. II b : Gebiet der Beser, bearbeitet im Raiserl. Statift. Umt, S. 34.

<sup>&</sup>quot;) Bgl. Guthe, Braunschw. und Hannover "S. 415; Lope, IStM S. 279; die Mündener Kämmerei-Rechnungen enthalten Ausgaben zum Bau des Steinwegs unter dem Weinberge aus den Jahren 1535—37; Aufnahme der Straße im Königl. Staatsarch. Hannover, Karten I, A, b, 126.

<sup>4)</sup> Bgl. Uften des ehem. Amtes Münden, jest im Königl. Staatsarch. Hannover, Regiminalia, Fach 96, Konvolut 6, von 1691—1723.

46

in der Beit des dreißigiährigen Rrieges Postvertehr von Raffel über Silbesheim nach Bremen einrichtete, 1) eine Linie, die im Ronfurrengtampfe gegen eine andere, die fich genauer an den Weserlauf anschloß (vermutlich bie alte Bremer Strafe): Caffel = Sameln = Bremen obgefiegt hatte. Bei bem Bau ber Chauffee von Sannover nach Caffel um 1775 ift jedoch diefe Linie fallen gelaffen und ftatt beren die Berbindung ber ftadtifchen Siedlungen Göttingen, Drangfeld. Münden für ben Großverkehrsweg gemählt, diefer alfo noch mehr vom Befertale abgerudt. Diefer Linie ift bann ichlieflich auch die Gifenbahn gefolgt, mahrend dem Befertal felbst bis heute eine Gifenbahn fehlt. Selbst wenn diese gebaut wird (nach ber Anlage bes Unschlufgeleises in Münden haben sich ja die Aussichten dafür entschieden gebessert), wird fie voraussichtlich immer nur Bedeutung für ben fleineren Bertehr haben, ber Grofvertehr gu Lande wird jedenfalls fein Endziel Bremen auf dem alten Bege burchs Leinetal erreichen. — Um linken Ufer hat mehr als am rechten die Ungunft ber topographischen Berhaltniffe ber Führung eines Beges bes größeren Bertehrs im Tale felbft im Wege gestanben. Das tilometerlange Boblufer am Steinwehrberge in ber Enge unterhalb Silwartshaufen, jusammen mit ber ahnlich ungunftigen Stelle bei Munden felbft am Abhange bes Rabanentopfes hat überhaupt hier die Unlage eines gang durchgehenden Bertehrsweges bis in die neueste Beit verhindert. Die Stadt Münden war bis jum Jahre 1883 ohne unmittelbare fahrbare Wegeverbindung mit Bederhagen, ber bedeutenoften Siedlung bes gangen Wefertales bis Rarlshafen, ber Fahrvertehr mußte bas rechte Ufer benuten und von hemeln nach Bederhagen vermittelft ber Fahre über ben Fluß seben. Der eigentliche Trager bes Bertehrs war vielmehr in älterer Beit am linken Ufer eine Bochflächenftrage, ber von Caffel aus (val. oben S. 16) nach Norden, genauer Nordnordoften führende niederfächfische, im Reinhardswalde heute "Walbstraße" benannte Bertehrsweg.2) Diese Strafe verlief auf der Bobe des Reinhardsmaldes und ftieg bei Ddelsheim ins Tal hinab, ohne indeffen in bemfelben weiterzuführen. Gie durfte vielmehr in berfelben Richtung nach Nordnordoften, alfo zunächst auf Uslar weitergezogen fein. Auf eine furzere Strede vermittelte in fpaterer bis in die neueste Beit die prächtige Bergstraße, die ju Unfang bes 19. Jahrhunderts von Caffel nach Bederhagen 3. T. auf ber Baffericeibe bes Reinhardsmalbes gebaut wurde, ben Bertehr ber heffischen Beferlandichaft mit bem Sauptland und der Hauptstadt. 3)

Noch weniger begünstigt die Natur des Tales den Querverkehr. Der Fluß bietet an und für sich durch seine größere Breite schon ein stärkeres Hindernis als Werra und Bulda. Wie diese ist jedoch auch die Weser durch zahlreiche Furtbildungen ausgezeichnet, die in älterer Zeit, in der die Grundslagen sür Verkehr und Besiedlung gelegt wurden, den Verkehr quer über den Fluß auch ohne besondere Hilfsmittel erleichterten. Verbreiterungssurten, durch Werder gebildet sinden sich bei Gimte und (ehemals) Baake, die Mündungen der Bäche sind übrigens auch hier die Stellen, an denen durch Geröllanhäusgungen Wege durch den Fluß gebildet sind. Die "Furten zwischen Münden und Burssselde" wurden z. B. im Jahre 1401 gegen

3) Billigerod, GM S. 547.

feindlichen Einfall bewacht, 1) vadum Heimbeke bezeichnete in Wirra flumine Die Grenze des Fischereibegirts des Rlofters Bursfelbe. 2) Roch heute find eine gange Angahl Furten ("Föhr", das bann auch zu "Wehr" verderbt wird, ist hier die Benennung) bei den Schiffern bekannt, ehemals waren einige ber Schiffahrt recht gefährlich. 3) So bas "Steinwehr" in der Enge unterhalb Silwartshaufen, bas "lange Wehr" und bas "Wienföhr" unter bem Anotherge. bas "Bramföhr" bei ber Bramburg, bas "Bursfelder Wehr" an der Mündung ber Nieme. Für ben Berkehr banat ber Wert einer Furt jedoch burchaus von der besseren oder schlechteren Möglichkeit der Fortsekung des Beges burch ben Fluß nach beiden Geiten ab. Wo, wie beim Steinwehr, der Talhang an ber einen Seite mit steilster Boschung unmittelbar aus bem Aluffe gu 250 m Bohe ansteigt, auf ber andern Seite sumpfiger Alluvialboden bas Berantommen an das Ufer erschwert, ift die Möglichkeit, die Furt für Querverkehr zu benuten, vollständig ausgeschlossen. Die Turten an der Mündung ber Able (Die oberhalb Bagte bem Fluk große Mengen grober Gerölle guführt, Wefer u. Ems II. S. 186). ber Quarmte und Olbe (Wienfohr und Bramfohr) feten fich boch wenigstens burch ein etwas größeres Tal nach einer Seite ins hinterland fort. Ebenfo bie an ber Mündung ber Nieme. Indeffen tann biefer Bunft trop bes bequemen Buwege von Often für ben Querverkehr feine besondere Bedeutung haben, ba am anderen Ufer die Möglichfeit, bequem weiterzutommen, gang und gar fehlt. Die Fahre, Die hier ichon fruh4) an die Stelle ber Furt getreten ift, hat nur Bebeutung als Berbindung des Rlofters Burffelde mit feinem Borwert Ochfenhof gehabt. Erst in ber neuesten Zeit ift ber Olben Berg burch Bege im Norben und Guben, Die dem Querverfehr bienen tonnen, umgangen (val. beff. Niveaut. Bl. Sababurg gegen Mitbl. Doelsheim). Etwas gunftiger liegen Die Verhältniffe bei hilmartshausen an ber Schedemundung. 5) Bier fest sich allerdings bie Richtung ber Schebe auch über ben Bluß in bem etwas tiefer eingeriffenen Behängetal bes Biepenborns nach Westen fort. Aber auch biefes ift zu fteil, um für wichtigeren Berfehr in Betracht fommen ju tonnen. Das Tal ber Schebe ift bagegen ichon feit langem zur Aufnahme bes Großverfehreweges nach dem Leinetale, alio des Erfates der Beferlangestraße, benutt worden. Denn es ermöglicht zusammen mit ber nordöstlich anschließenden Mulbe von Scheben einen einigermaßen bequemen Unftieg vom Befertale gur Sochfläche von Dransfeld, bilbet minbeftens die natürliche Berbindung zwischen dem Gimter Felde und ber Schedener Mulbe. — Bon allen furtstellen bes Tales bietet jedenfalls die Mündung des Bemelbaches in der Beitung von Bederhagen-Bemeln die für den Bertehr gunftigften Berhaltniffe. Wie Echebe, Uhle und Rieme Schiebt die Bemel große Mengen meift grober Berolle in ben Fluß (Wejer u. Ems II, S. 186), fo daß die Absicht besteht, durch Berbauung das ftarte Befälle zu mildern und ben Unschützungen vorzubeugen. Der Weg, den Die Beröllbant im Fluffe bildet, fest fich nach beiden Seiten in leidlich bequemen

Bl. Bederhagen.

<sup>1)</sup> hist. Jahrb. d. Görresgesellschaft XXV, 1904, S. 541 ff.
2) Landau, Kurfürstent. hessen, S. 120; Mtbl. Dbelsheim; auch Bl. Sababurg ber best. Riveaus.

<sup>1)</sup> Mund. Ramm.-Rechn. 1401, 16; vgl. Beitichr. f. Rietersachsen 1900, S. 304.

<sup>2)</sup> Landau, mufte Ortichaften, G. 5.

<sup>3)</sup> Rgl. die Stromgebiete bes beutschen Reiches, II b: Weser, S. 28; Stromfarte ber Beser im Königl. Staatearch. zu Hannover, Karte b. ebem. Minist. b. Jun. F. 68 a.

<sup>4)</sup> Buerft 1459 erwähnt, Urt. im Rönigl. Staatsarch. Hannober, Bursfelbe Nr. 103. 5) Sier wurde bemertenswerter Weise die Furt noch in der neuesten Zeit zum Bertehr zwischen den beiderseits liegenden Ländereien des Klosters benutzt, vgl. hess. Niveauk.

I, 4

Linien fort. Eine ausgebehnte altere Schotterablagerung folgt auf bem linken Ufer junachft landeinwarts. Beiterbin ift vermittelft bes tief eingeriffenen Tales des Baches mit seinem breiten Grunde die Bafferscheide leichter als fonft irgendwo am linten Ufer zu erreichen. Auf bem rechten Ufer fehlt zwar ein berartiges Tal, bas als Weg benutt werben fonnte. Da jedoch ber Boden ber Beitung felbft nach biefer Seite bin allmählig anfteigt (Forfthaus Röhrmühle unterhalb bes Pflüge Berges liegt bei 246 m), fo bleiben schließlich nur noch etwa 120 m, Die fich auch durch ein Gehangetal bewältigen laffen. Bei ben fonft fo ungunftigen Berhaltniffen bes gangen Fluftales muß biefe Stelle an ber Mündung der Bemel noch als ziemlich gunftig für ben Querverkehr angesehen werben, wenn ihr auch genug fehlt, um für wirklich gut gelten zu fonnen. Für ben Rleinvertehr hat ber Ubergang an diefer Stelle beshalb immer Bedeutung gehabt, ber Großverfehr hat ihn jedoch, man fann geradezu fagen, gemieben. Bemeln mar ein frantischer Ronigshof 1) und die frantische Militärstraffe vom Rhein gur Wefer, ber Bellmeg, führte fast geradlinig barauf gu.2) Tropbem fehlen Anzeichen bafür, baß biefe Strafe wirklich hier an bie Weser gelangte, es beutet vielmehr alles barauf bin, bag bas Diemeltal ben ichlieflichen Beg biefer Strafe gur Wefer gebildet hat. Erft als Beffen Bederhagen als Weferhafen ausbauen wollte und bemgemäß eine gute Wegverbindung mit bem hinterlande erforderlich war, wurde das hemeltal zur Aufnahme biefes Weges gewählt (vgl. oben). Aber babei handelte es fich eben nur um die Berbindung bes geplanten Safens mit bem übrigen Beffen, nicht auch um Überquerung bes Fluffes.

Für Siedlungsanlage und -entwicklung ift banach gleichfalls ichwerlich bas Befertal ein gunftiger Boben. Die Befiedlung ift immerhin verhaltnismäßig bicht (E. Wagner, a. a. D. S. 111), aber bas ift nur eine Folge ber Bufammenbrangung auf engen Raum. Das, mas biefe Bufammenbrangung verursacht, die fteilen Ränder bes Tales, liegen als waldbededte, vollftandig siedlungsleere Streifen von beträchtlicher Breite unmittelbar neben dieser Dichtezone. Es hat zwar nicht an Versuchen gesehlt, im Tal auch zwischen ben tiefften Linien, ben Ufern bes Fluffes, und bem Behange Siedlungen gu begrunden und Bolkmarshaufen konnte mit einer gewiffen Berechtigung als eine berartige Siedlung zweiter Reihe im Gimter Felbe angesehen werden. Bei biefem tommen jedoch Bertehrsbeziehungen vorwiegend in Betracht, bie hier nicht mehr behandelt werden follen, es ift deshalb hier nicht weiter zu berücksichtigen. Außerbem mare höchstens Sorob in ber Beitung von Bederhagen zu ermähnen (eine junge Robung ber Berren von Schöneberg, fpater im Befit bes Alosters Silwartehausen), bas auf einer zwischen ber Raffen und ber Trodenen Uhle träftig ins Tal vorspringenden Buntsandsteinstufe angelegt war, aber icon fruh wieber eingegangen ift. 3) Erhalten find nur Siedlungen, die an der hauptverkehrslinie, bem Fluffe felbit, liegen und außerbem auch für Querverkehr nicht allzu ungunftig geftellt find. Un ben Mündungen

1) Er wurde 834 von Ludwig dem Frommen an Rlofter Korven geschenft, Rübel, Die Franten, G. 116.

2) Rubel, Reichshofe im Lippe-, Ruhr- und Diemel-Gebiete und am Bellwege, Dortmund 1901, Rarte I.

ber Schebe und ber Nieme haben die bort begründeten Rofter altere Sied-

I. 4.

Wie an ber Werra und ber Fulba find die Teile bes Tales, in benen ber Flug in turgen Windungen von einer Seite gur andern hinüberfett, überhaupt nicht von ber Besiedlung berührt, ber Berkehr zwischen ben Ländereien einer einzelnen Siedlung murbe hier zu ichwierig gemesen sein. Rotbrechtshausen hat nicht, wie Landau zuerst angedeutet und Lope dann genauer angegeben hat, oberhalb ber Ballertasche gelegen, sondern, wie sich aus ber Urtunde, in der es erwähnt wird, zweifellos ergibt, in der nahe der Diemelmundung.1) Auch in bem Abschnitt von Bursfelde mit nicht sehr breitem Talgrunde und ziemlich ftart geneigten Sangen haben sich, wohl hauptfachlich ber Rleinverkehreschwierigkeiten halber, die Siedlungen (Baltmerben, Benmbete, Befefelb) nicht gehalten. Dasfelbe gilt für Hottenhaufen am Eingang ber Beitung von Bederhagen. Den gunftigsten Boben fur Befiedlung liefern offenbar die Beitungen, Die bem Bertehr hochstens in ihren mittleren Teilen, wo beibe etwas eingetieft und infolgebeffen sumpfig find, Schwierigkeiten bereiten. Die Lage am Baffer, wie fie Bimte, Baate und Bemeln zeigen (wohl auf etwas älterem Alluvium), ichutt beshalb gang gut gegen Hochwaffer, außerbem jeboch auch bei bem erfteren heute noch und bei Baate in älterer Zeit Berberbilbung, Teilung bes Flußlaufes. Bederhagens Lage bietet burch ben Schuttkegel bes hemelbaches, auf bem ber Fleden inmitten ausgebehnter Sumpfwiesen steht, genügend Schut. - Für die Unlage verichiebener Siedlungen find auch hier ursprünglich Rudfichten auf ben Schifffahrtsweg vorwiegend maßgebend gewesen. Gimte und hemeln find als altes Reichsgut bekannt (Rübel, b. Franken, S. 116), fie find als Stuppunkte ber frantischen Eroberung, Stappenstationen, Geleitsorte, begrundet. Much Sottenhaufen und vielleicht Burefelbe (ober Wefefelb?) durften bagu zu rechnen fein, ba fich, von anderm abgesehen, in beiber unmittelbarer Rabe "Sundern" finden, die, wie Rübel (a. a. D. G. 260 u. ö.) nachgewiesen hat, aus ber gemeinen Mart ausgeschiedenes Ronigsgut find.

Überhaupt hat die Wasserstraße hier auch auf die Entwicklung ber Siedlungen fo überwiegenden Ginfluß gehabt, daß die Bedeutung ber Landwege großenteils nur in ihren Beziehungen zum Bafferverkehr liegt. Daß der Rleinverkehr auf und an dem Baffer ju Zweden der Fischerei ehemals ungleich ausgebehnter gewesen ift als gegenwärtig, läßt sich aus vielen Unzeichen mit Sicherheit ichließen. Es ift ichon oben hervorgehoben, daß die Unlage ber Siedlungen an Flufteilungen jedenfalls auch die Ausnutzung berartiger, für den Fischfang fehr ergiebiger Stellen, im Auge gehabt haben durfte. Gegenwärtig hat nur Gimte burch bie Nachbarichaft ber Stadt Münden gunftige Absatzelegenheit und infolgedeffen einigen Ruten, im übrigen bient die Fischerei nur eigenen Bedürfniffen. Dagegen ift ursprünglich auch Baate, wie ber Name bezeugt, 2) eine gang auf Fischerei begründete Siedlung; am rechten Ufer lag hier gleichfalls ein jest ganz verlandetes Werder. Auch bas "Behr", das im Jahre 1562 (Mund, Ramm. Rechn. Bl. 77') bei Baate

2) Vak, vah — Fischwehr, maceries, Arnold, Ansiedlg. u. Wanderg., S. 132; Jellinghaus, die westfäl. Ortsnamen, S. 32.

<sup>3)</sup> Beff. Niveaut. Bl. Bederhagen; Landau, wufte Ortichaften, G. 5 und 15, Rod, Hrot ist schwerlich Ratten, sondern wohl Horod; Urtf. v. 1278 u. 1279 Königl. Staatsarch. hannover, hilmartshaufen Rr. 60 und 61; hilmartshaufer Guterverg. Bl. 24': Horod . . . . is nu to der tydt holt unde walt geworden.

<sup>1)</sup> Landan, mufte Ortichaften, S. 15; Lote, GEtM G. 7; Erhard, regesta historiae Westfaliae, Cod. diplom. Nr. 99: ... forestim ... quae ... prope Reginhereshuson et Ufenhuson atque Biberbach (Scherbed) et Rotbrechteshuson in quoddam flumen Wisera vocatum usque protenditur.

50

angelegt, aber von ben Mündenern ihrer Schiffahrt wegen breimal niebergeschlagen murbe, follte jebenfalls Gifchereizweden bienen. Bei Befefelb mar gleichfalls eine maceria (que vulgo vah vocatur) quer burch ben Fluß gebaut, beren Besitz bem Kloster Fulda sehr wertvoll war (Trad. et antiqu. Fuld. ed. Dronke, Cap. 74). Wenn es von Saltmerben 1554 heißt 1): "Saldtinar (!), Wann es befafft pft," fo ift baraus vielleicht ein nur zeitweiliges Bewohntsein, etwa zum Zwed ber Ausbeutung ber Laichzüge großer Fische, wie ber Lachse, zu erschließen. Die Fischereiberechtigung bes Rlofters Bursfelbe in Wirra flumine a vado Heimbeke usque ad locum, qui vocatur Bedersich wird öfter erwähnt (Landau, mufte Ortschaften, S. 41 f.). — Durch die Schiffszieherei diente der Rleinverkehr auf dem Lande auch dem Schiffsgroßverkehr, ehemals gleichfalls mehr als in ber Gegenwart. Bermutlich rührt bie altere Entwicklung Bemelns, bas als Ronigshof junachft für ben Schiffsverkehr begrundet war, hauptfächlich von diesem Berkehr ber. In neuerer Beit hat von allen Siedlungen burch feine für ben Rleinvertehr im Tale entlang gunftigfte Lage Baate entichieden bie auffälligfte Forberung erfahren. Bu Bederhagen fteht es burch seine Nahelage beinahe im Berhältnis eines Borortes, so bag es an beffen Industrie ftarten Unteil genommen hat. Dabei ift feine Entfernung pon Münden auch nicht so groß, daß es sich nicht hier gleichfalls hatte beteiligen fonnen, mahrend bagegen für Bederhagen und Bemeln bie Entfernung icon ju groß ift Diefes lettere ift beshalb in ber Gegenwart ein reines Aderbaudorf, höchstens zieht es noch, wie auch Baate und Bederhagen, aus Fuhren für die Mündener und Gimter Holzinduftrie und -handel einigen Rugen. Auch die kleine, zu Hemeln gehörige Siedlung Glashutte, die ihrem Ursprung nach auf die ehemals auch hier blühende Glasinduftrie zurudgeht, findet jest ihren Erwerb nur durch Aderbau, eignen und für das Rloftergut Bursfelbe, ber alfo nur burch bie Bertehrslage ermöglicht wirb. Gigenen Solzhandel hat bis jest nur, durch die Nahe Mundens angeregt, Gimte aufzuweisen (Lope, GStM, S. 324), bas icon langere Beit ber Munbener Spezialhafen für die merraabmarts geflößten Thuringer Bolger ift und bann auch ben holzreichtum ber Umgebung felbständig ausgenutt hat. Es ift nicht ausgeschlossen, baß fich, wie in Bebemunden, auch in Bederhagen ein fleiner Eigenhandel, verbunden mit Induftrie, herausbilden wird, einige Unfațe bazu find ichon vorhanden, werden fich allerdings wohl nur durch eine Gifenbahn weiter entwideln fonnen.

Der Querverkehr bebeutete ehemals gleichfalls mehr als gegenwärtig, immerhin ift er jedoch basjenige, was auch heute noch bas größte Intereffe beansprucht, ba hierdurch bas Tal, allerdings unter Beihilfe politischer Beweggrunde, eine wenigstens etwas über ben sonstigen engen Rahmen seiner Bebeutung hinausgehende Rolle gespielt hat. Die Industrie bes Tales, um Die es fich hierbei handelt, beruht einerseits auf bem billigen Baffertransport, andrerseits auf ber mehr ober minder gunftigen Berbindung der Plate ber Berfrachtung mit ben Stellen ber Bewinnung ber Robstoffe. Bon ben Glashütten, die auch hier ehemals ben holzreichtum der Talgehange ausbeuteten, bei Altmunden, bei Bursfelbe, im Niemetal, 2) hat sich infolge der späteren Berteuerung bes Brennftoffes feine bis in bie neueste Beit gehalten. Auch die Gifenhütten, die eine bei Burefelbe, 3) die andere in Bederhagen, find

wieder eingegangen, tropbem diese an ben Blaben ber beften Berbindungen mit bem hinterlande, bem Ausgang ber größeren Rebentäler, errichtet waren, also für ben Bezug bes Robstoffes, ursprünglich tertiaren Gifensteins, in Bederhagen von Hohenkirchen, 1) bei Burefelbe vermutlich vom Bramwalbe, so gunftig wie möglich lagen. Die Bederhäger Hutte hat allerdings lange bestanden, der Betrieb ift erft 1902 eingestellt, da die Gruben von Hohenkirchen eingegangen find und anderweitiger Bezug der Rohftoffe fich bei bem Fehlen einer Gifenbahn als zu toftspielig erwiesen hat. 2) Beftehen geblieben ift nur die Farbenfabritation, die als einzigartiges Erzeugnis bes nördlichen Beffens 3) hauptfächlich Caffeler Braun aus ben Brauntohlen ber Beche Gahrenberg ber= ftellt, und eine fleine Tonwarenindustrie, die sich genau an die Bertehrs= verhältniffe anschließt: in Bederhagen wird ber (tertiare) Ton bes Ahlberges bei Mariendorf, in Baate ber bes Gahrenberges verarbeitet. Wenn endlich auch ber Bersuch unternommen ift, burch Ausbau ber Strafe im Bemeltal Bederhagen zu einem zweiten Beferhafen fur gang Beffen zu machen, fo zeigt bies nur, wie mangelhaft bie Berbindung des Wefertales mit bem hinterlande felbst an ber gunftigften Stelle ift. Willigerob bemerkt (Gefc. v. Munben, S. 547) mit Recht, daß Münden, auf beffen Umgehung es babei hauptfächlich abgesehen war, schwerlich Schaben baburch gehabt haben würbe, ba, von anderm abgesehen, "ber bobe Berg gleich hinter Bederhagen nicht weniger beschwerlich ift als bie Lutterberger Sobe". - Dag die Strafe im Semeltale auch militarische Bebeutung gehabt hat, zeigt die fruhzeitige Erbauung einer Burg in Bederhagen von heffischer Seite (Landau, Beffen, S. 188), Die nur ben Zwed gehabt haben tann, ben Weg in ben bamals großenteils ichon heffischen Reinhardswald an biefer zur Berteidigung am beften geeigneten Stelle au fichern. -

Außerordentlich charakteristisch prägen sich, obwohl im kleinsten Dagstabe, die Berfehrsverhältniffe bes Wesertales in ben Grundriffen der Siedlungen aus. Un Werra und Fulda laffen fämtliche Siedlungen bie Bebeutung ber ben Fluß freuzenden Bege erkennen, Spiekershaufen, Bilhelmshaufen, Bonafort find faft reine Furtfiedlungen, an der Wefer fehlt biefe Form in reiner Musbilbung vollständig, tropbem doch immerhin Nebentaler, die jum Fluffe binführen, auf beiben Seiten vorhanden find. Gämtliche Siedlungen ichließen sich ihren Grundriffen nach in erfter Linie ber Langerichtung an, Gimte und Baate find fast reine Längsfiedlungen, zwei Barallelftragen find burch gang furze Querftragen verbunden (vgl. heff. Nivt. Bl. Bederhagen). Erft gang neuerdings zeigt fich bei Baate ber Unfat einer Querftrage, Die über bie zweite Langsftraße hinausgeht. Der ftarfere Querverfehr hat bei Bederhagen und hemeln bie Ausbildung von Strafen auch diefer Richtung im Gefolge gehabt, doch haben bie Langelinien immerhin das Übergewicht, bei Bederhagen entstehen gegenwärtig erft an ber Strage nach Caffel Sauferreiben. Gehr bezeichnend hat bei Bemeln bie Querentwidlung genau an ber Stelle ber alten Furt bes Bemelbaches angesett, ebenso wie auch die alte (3. T. romanische!) Rirche und ber Thie hinter biefer Stelle liegen. Wie fehr ber Baffervertehr hier ben Landverkehr überwiegt, lehrt die Tatfache, daß in Gimte, Baate, Bemeln die durchführende Chauffee als Dorfftrage "hinter bem Dorfe" heißt,

Faldenheiner, Geschichte hessischer Städte und Stifter, II, G. LXXII.

<sup>2)</sup> Lope, GStM S. 335.

<sup>8)</sup> Lope, a. a. D.

<sup>1)</sup> Landau, Beffen, G. 188.

<sup>2)</sup> Bericht ber handelstammer gu Raffel 1902, Tl. 2, G. 26.

<sup>8)</sup> Ebenda, S. 44.

I, 4.

bem Baffer wenden alfo die Siedlungen ihr Angesicht, bem Lande den Ruden gu. — Der Grundriß von Bederhagen, ber einzigen Siedlung bes Tales, Die städtischem Charafter nabetommt, wenn auch ihre Bauweise meift borfartig, b. h. offen, ift, hat noch einige Besonderheiten, die, weil von allgemeiner Bedeutung, ermähnenswert find (Blan auf ber heff. Nivt. Bl. B.). Die offene Bauweise ift bie Urfache ber großen Ausbehnung ber Siedlung, beren Grundfläche ber ber Mundener Altstadt (bei ungefähr 1/3 der Einwohnerzahl) mindeftens gleichkommt. Für Aleden ohne Ummauerung barf wohl grundfaplich ein größerer bebauter Raum anzuseben fein als für Ctabte. Ferner ift zu bemerken, bag bie hauptlangsftragen von Norden und von Guben nicht als eine glatt verlaufende Linie burch bie Siedlung burchgeben (wie bei Munden, Bedemunden ufm., fondern jede für fich an einer besonderen Querftrage endigt, Die Berbindung alfo durch die Querftrage hergestellt wird. Diefer Berlauf (schematisch: ) findet sich bei städtischen Siedlungen öfter (vgl. Hofgeismar; bas heutige Göttingen, mahrend in alterer Beit die fübnördliche Sauptftrage glatt burchlief; Duderstadt). Jebenfalls handelt es sich bei berartigem Berlauf immer um Sieblungen, die nicht nach vorher festgelegtem Blane gebaut find, sondern fich, wie Dörfer, ohne Blan, an den Berkehrswegen entwidelt haben. Deshalb burfte eine allgemein gultige Ertlarung für biefe Erscheinung schwerlich zu finden sein. Hervorzuheben ift nur, daß ein Grundriß durch diese Anordnung meist verwickelter wird als bei bem glatten Durchgeben ber Stragen (vgl. Münden gegen Bederhagen). -

Da bie neuere Zeit durch den allgemeinen Rückgang der Schiffahrt und das Fehlen einer Eisendahn dem Wesertal seinen Berkehr zu einem großen Teile genommen hat, auch die Industrie z. T. dadurch nicht lebenskähig geblieben ist, so ist auch in den Einwohnerzahlen meist Rückgang zu verzeichnen. Allein Baake hat sich nach beträchtlichem Niedergange wieder gehoben (1841: 810, Landau, Hessen, S. 189; 1871: 728, Wagner, Bevölkerungsdichte, S. 153; 1875: 714, Lotze, GEW., S. 337; 1895: 737, Wagner, a. a. D.; 1900: 728, 1905: 775). Ob der kleinen Zunahme, die Gimte und Hemeln nach der letzten Zählung ausweisen, weiteres Steigen solgen wird, muß absewartet werden, jedensals haben beide dis 1895 abgenommen (Gimte: 1867: 317; 1871: 276; 1875: 279; 1895: 266; 1900: 275; 1905: 288. Hemeln: 1867: 759; 1871: 694; 1875: 681; 1895: 622; 1900: 594; 1905: 609). Vor allem nimmt Beckerhagen noch ständig ab: 1871: 1617; 1875: 1688; 1895: 1566; 1900: 1493; 1905: 1463.

So mißlich sich die Erwerbsverhältnisse des Tales durch den neuzeitslichen Berkehr gestaltet haben, so ist doch für die Zukunft mit Sicherheit Besserung zu erwarten. Die Schissahrt wird jedenfalls durch die Mündener Anschlußbahn stärker beseht werden und vielleicht wird doch über kurz oder lang auch eine Bahn im Tale selhst dazu kommen. Auch nuß man sagen, daß das Tal eine Hüsserungele, aus der gegenwärtig vielsach geschöpft wird, den Fremdenverkehr, noch nicht entsernt so ausnutzt, wie man es bei den dafür außergewöhnlich günstigen örtlichen Berhältnissen erwarten sollte. Gerade das Fehlen modernen Großverkehrs wäre hiersür ein nicht zu unterssichäbender Vorteil.

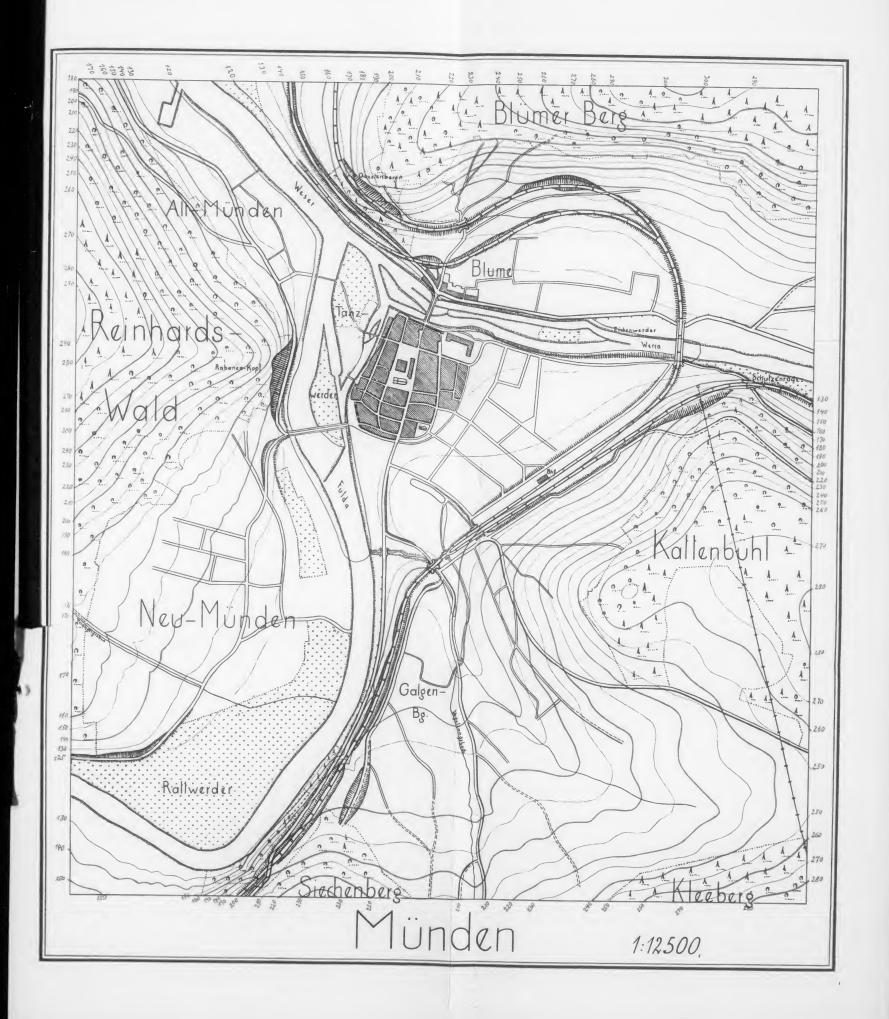

#### Lebenslauf.

Ich, Christoph Bernhard Uhl bin geboren am 8. November 1866 zu Münden (Prov. Hannover) als Sohn des Fabrikanten Adolf Uhl und seiner Frau Emilie, geb. Wüstenseld. Ich bin lutherischer Konfession. Ich habe von Ostern 1873 dis Ostern 1882 das Progymnasium meiner Vaterstadt, 1882—1884 die Prima des Gymnasiums zu Göttingen besucht und hier das Reisezeugnis erworden. Von 1884—1890 studierte ich in Göttingen klassische Philosogie und Germanistik, 1890—1891 hielt ich mich in Münden auf. Oktober 1891—1892 genügte ich meiner Militärdienspsssisch in Hannover. Nach abermaligem Ausenthalt in Münden ging ich im Herbst 1894 nach München, um Geographie, Geologie und Geschichte zu studieren, von München herbst 1895 zur Fortsetung dieser Studien nach Hale. Im Perbst 1897 kehrte ich nach Münden zurück, wo ich mich seitdem mit heimatkundlichen und geschichtlichen Arbeiten über Münden beschäftigt habe. 1900 veröffentlichte ich in der Zeitsschrift des historischen Bereins sür Niedersachsen eine größere Abhandlung: Die Besestigung der Werra/Weser-Linie im früheren Mittelalter.

Borlesungen habe ich gehört in Göttingen bei den Herren Dozenten: Baumann, Bechtel, Dilthey, Goedeke †, Heyne †, Kielhorn, W. Meyer, G. E. Müller, Rhenisch, Roethe, Sauppe †, Schmarsow, Edw. Schröber, von Wilamowig-Moellendorff; in München: Fester, Grauert, Günther, Heigel, Oberhummer, v. Zittel †; in Halle: Bremer, v. Fritsch †, Kirchhoff †, Schend, Ule, Bangerin. Un ihren Seminarien und Übungen gestatteten mir teilzunehmen die Herren: Dilthey, Hehne, Kielhorn, W. Meyer, G. E. Müller, Roethe, Sauppe, von Wilamowiß; Grauert, Oberhummer; Brückner, v. Fritsch,

Rirchhoff, Schent, Ule.

Ihrer aller, insbesondere Herrn Geh. Regierungsrates Professors. Dr. A. Kirchhoff, (vor furzem in Mockau †), werde ich stets, in dem Bewußtsein, wie viel ich ihnen zu verdanken habe, in dankbarer Verehrung gebenken.

